# O. Bergmann

# **Der Weltbolschewismus**

In der militär-technologischen Pechsträhne oder auf dem Weg in die militärische Niederlage?

SONDERSTUDIE

In den vergangenen Jahren haben sich außergewöhnliche bis - für die Sowjets - katastrophale Dinge, besonders im militärischen Be= reich, ereignet. Der aufmerksame politische Beobachter wundert sich kaum noch, daß die rosarot gefärbte Presse, die pro-kommunistisch agierenden Massenmedien, die doch an und für sich so sensationslüs= tern eingestellt sind, diese Ereignisse so wenig sensationell abge= handelt haben. Eher mit auferlegter Zurückhaltung, mit spürbarer Be= tretenheit und offensichtlicher Verharmlosung wurde diese Serie von Explosionen und Katastrophen - über die hier berichtet werden soll - und die sich hinter dem 'Eisernen Vorhang' abgespielt haben, der Weltöffentlichkeit dargeboten.

Was sich dort ereignet hat, ist mehr, als nur ein schwerer Schlag für den Weltbolschewismus. Genau das spürten auch die Agitatoren und Propagandisten für eine 'ONE WORLD'-Diktatur kommunistisch-bolsche= vistischer Prägung (rote Weltherrschaft). Daß negative Ereignisse aus dem Ostblock uns sogut wie kaum erreichen, ist allgemein bekannt, Das gilt ganz besonders für den Militärbereich der Sowjets wie des Warschauer Paktes. Daher ist die Folgerung naheliegend, daß hier nur die Spitze des Eisberges sichtbar gemacht werden kann:

# Explosion in Marinedepot der Sowjets. Schwere Schäden

US-Experten: Detonations-Serie in der UdSSR / Unsachgemäße Lagerung?

rtr / DW. Washington

Bei einer schweren Explosion im Hauptmunitionsdepot der sowjetischen Nordmeerflotte ist nach einem Bericht der "Washington Post" im vergangenen Monat möglicherweise bis zu einem Drittel des gesamten Lagerbestandes der Flotte an Boden-Luft-Raketen zerstört worden.

Die Explosion sei so stark gewesen, daß man zunächst an eine Atomexplosion geglaubt habe, hieß es aus Kreisen des amerikanischen Geheimdienstes. Diese Vermutungen hätten sich nach Auswertung der Satellitenfotos und weiteren Untersuchungen jedoch als unbegründet erwiesen.

Nach dem Bericht der "Washington Post" habe sich die Detonation
zur Mittagszeit in Seweronorsk an der
Barents-See etwa 1450 Kilometer
nördlich von Moskau ereignet. Die
amerikanischen Experten seien überzeugt, daß es sich um konventionelle
Munition handelte. Offenbar sei aus
unbekannter Ursache das Munitionsdepot der sowjetischen Nordmeerflotte explodiert. Die Explosion sei
der jüngste Zwischenfall einer gan-

zen Serie von Detonationen gewesen, die sich <u>in den letzten sechs Monaten</u> innerhalb sowjetischer militärischer Einrichtungen ereignet hätten.

Die Explosion sei durch "Spionagesatelliten" entdeckt worden. Wie ein amerikanischer Regierungsvertreter dazu anmerkte, sei sie auf die größte sowjetische Militärübung gefolgt, die je im Atlantischen Ozean stattgefunden habe. An diesem Manöver seien Dutzende von Kriegsschiffen beteiligt gewesen, die das norwegische Nordkap passiert hätten.

Der amerikanische Regierungsvertreter habe erklärt, die Manöver könnten der Grund dafür gewesen sein, daß so große Mengen an Munition an einem Ort gelagert worden seien. Boden-Lust-Raketen seien für den Schutz von Kriegsschissen gegen Lustangrisse von kriegswichtiger Bedeutung. In zuständigen US-Kreisen gehe man davon aus, daß zwischen einem Viertel und einem Drittel des gesamten Lagerbestandes der sowjetischen Nordmeerslotte an Boden-Lust-Raketen vernichtet worden sei.

"Die Materialverluste, die die So- Zeitung "Die Welt", 23./24. 6.1984

wjetunion erlitt, scheinen darauf hinzudeuten, daß normale Vorsichtsregeln außer acht gelassen wurden, die • eigentlich gebieten, derartige Waffen getrennt voneinander zu lagern", zitierte die "Washington Post" ihren amerikanischen Gewährsmann.

Die Nordmeerflotte, eine der vier Flotten der sowjetischen Marine, bestehe nach jüngsten amerikanischen Schätzungen aus einem Flugzeugträger, 148 anderen Überwasserschiffen, fast 200 U-Booten und 425 Kampfflugzeugen.

Seweronorsk liege nördlich vom Polarkreis und befinde sich etwa 96 Kilometer östlich von der sowjetisch-norwegischen Grenze entfernt. Die von den amerikanischen Spionagesatelliten und über andere Geheimdienstkanäle beschaften Informationen über die Explosion seien allerdings unvollständig, hieß es weiter. Man wisse mit Sicherheit nur, daß "dort irgend etwas, und zwar etwas Großes, passiert ist." Das Pentagon lehnte zunächst jeden Kommentar zu dem Bericht in der amerikanischen Zeitung ab.

# Sowjetflotte 6 Monate lahm

Bild'-Ztg.

Neue Einzelheiten von der Riesenexplosion, die den Heimathafen der sowjetischen Nordmeerflotte (148 Schiffe) Seauf weromorsk Halbinsel Kola zerstörte (BILD berichte-te). Die britische Militärfachzeit-Jane's: schrift Die Flotte mit Ih-ren 17 000 Mann ist mindestens sechs Monate nicht einsatzföhig. Der Neubau des Hafens dauert voraussicht-lich drei Jahre. Fast 1000 der 1500 dort stationierten Raketen gingen in die Luft. Die Schlagkraft der So-wjets ist stark geschwächt.

11.7.1984

"DIE GRÖßTE KATASTROPHE IN DER SOWJETISCHEN KRIEGS =

MARINE SEIT DEM ZWEITEN WELTKRIEG" ! ! !

(aus: Militärfachzeitschrift "Jane's Defence Weekly;

entnommen: Westdeutsche-Allg.-Ztg. 12.7.1984)

Munitions-Depot's und der größte Hafen der sowjeti= sehen Nordmeer- oder Weißmeer-Flotte, etwa 25 km nörd= lieh Murmansk sind bei einer unvorstellbaren Explosion in die Luft geflogen. Weitere Einzelheiten entnehmen wir anderen Pressemeldungen:

Mindestens 1000 Russen fanden den Tod, als die sow= jetische Halbinsel Kola bebte wie bei einer Atomex= plosion und im Umkreis von 20 bis 30 km (! !!) einstürzende Häuser die Menschen begruben. Zwei Drit= tel aller Luftabwehrraketen und viele Mittelstrecken= raketen wurden zerstört. "Im letzten halben Jahr gab es schon mehrere solcher Explosionen". Bei Murmansk sind 70 % der sowjetischen Marine vor Anker; z.B. der Flugzeugträger 'Kiew', 200 U-Boote (davon 100 atombe= triebene), 148 Kreuzer, Zerstörer, 425 Kampfflugzeuge, 16 Flugplätze, 17 000 Soldaten (Bild-Zeitung 23.6.84)

In der Mittagszeit des 13.Mai 84- muß hier Unvorstellbares geschehtien sein, wenn die Detonationswellen noch Häuser in 20-30 km Entfernung zum Einsturz brachten. Obwohl verschiedene Pressemeldungen nur von 200 Toten berichten, erscheinen 1000, bei dem Umfang des Geschehens, noch als weit untertrieben! Man hat den Sowjet's unsach = gemäße Munitions-Lagerung unterstellt. Aber eine Raumfahrt treiben=

de Militär-Großmacht wird wohl mit solchen militärischen Alltags-

Aufgaben fertig. "Als Auslöser der Detonation wird ein Radargerät genannt, das ungenügend abgesichert gewesen sei" (Westdeutsche-Allg.-Ztg., 12.7.84); kann als Höhepunkt der Volks=verdummung angesehen werden.

Wieviel Schiffseinheiten mögen in den riesi= gen Hafenanlagen vernichtet worden sein, wenn die Flotte 6 Monate nicht mehr einsatzbereit und der Wiederaufbau des Hafens 2-3 Jahre nach vorsichtigen Schätzungen - beansprucht?

#### Großbrand schwächt UdSSR-Nordmeerflotte

London. (dpa) Die sowjetische Nordmeerflotte ist nach Angaben der britischen Militär-Fachzeitschrift Jane's Defence. Weekly (London) durch einen Großbrand im Marinestützpunkt Seweromorsk "für die nächsten sechs Monate nicht einsatzfähig". Das Magazin berichtet, der Hafen werde nach zurückhaltenden Schätzungen sogar nicht vor Ablauf von zwei Jahren wieder voll betriebsbereit sein. Bei dem Brand seien mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen und die gleiche Anzahl verletzt worden. Es handele sich um das "größte Unglück der sowjetischen Marine seit dem Zweiten Weltkrieg".

Ruhr-Nachrichten, 11.7.

Bei der über Jahre - und nicht nur 6 Monate, wie die Presse vorgibt - gehenden Serie von Explosionen und Katastrophen, ist unsachgemäße Lagerung der Munition, wie auch Sabotageakte, in den allermeisten Fällen einfach auszuschließen. Da versucht man zudem, diese ganzen Ereignisse als getrennt zu betrachtende Unglücksfälle und Zufallsgeschehnisse darzustellen; was wiederum nicht dem tatsächlichen Vorgang entsprechen dürfte. Unseres Erachtens funkt hier ganz eindeutig eine feindliche Macht den Sowjet's dazwischen!

Dienstag, 10. Juli 1984

## Explosionen in Sowjet-Kaserne?

BERLIN. (dpa) - In einer sowjetischen Kaserne in Schwerin hat es vor zwei Wochen offenbar einen Unglücksfall gegeben, bei dem eine Reihe schwerer Explosionen ausgelöst wurde. Wie erst jetzt in Ost-Berlin bekannt wurde, waren etwa eine Stunde lang Detonationen zu hören. Unfallwagen der "Schnellen Medizinischen Hilfe" der DDR seien pausenlos im Einsatz gewesen. In dem nahe gelegenen Neubaugebiet Großer Dreesch seien in mehreren Blocks die Bewohner vorübergehend evakuiert worden. Über mögliche Opfer unter den sowjetischen Soldaten gab es keine sicheren Hinweise.

In dem Bericht der "Schweriner Volkszeitung" vom 26. Juni wurde diese Information belegt. Unter der Überschrift "Brand mit Folgen" hieß es in einer Meldung des SED-Bezirksblattes auf der letzten Seite, am Vortag sei es in den Nachmittagsstunden "auf dem Gelände an der Ludwigsburger Chaussee zu einem Brand mit Detonationen" gekommen. In den DDR-Medien wird gewöhnlich nicht über Unglücksfälle im militärischen Bereich berichtet und insbesondere dann nicht, wenn es um sowjetische Verbände geht.

gemeine-Ztg.', Mainz

'Bild'-Ztg., 10.7.84 "DDR"-Kaserne explodiert: Viele rb. Schwerin, 10. Juli. Eine Stunde lang explodierten Panzer- und Artilleriegeschosse, zerriß Granatwerfermunition Kasernenmauer und Militärlastwa-gen: Vor etwa zwei Wochen flog die Krüger-Moltke-Kaserne in Schwerin ("DDR") in die Luft. Dort sind ein sowjetisches Panzer- und ein Schützenregiment stationiert. Wie viele Soldaten getötet wurden, ist nicht bekannt; Krankenwagen waren pausenlos im Ein-satz. Mehrere Häuserblocks wurden geräumt. 'Bild', 11.7.84 Sowjet-Frachter explodiert Port Said - Auf dem sowjeti-schen .8815-Tonnen-Container-schiff Knud Jespersen explo-dierte ein Teil der Ladung. Leck in der Bordwand. Ein Kanalspre-cher: Die Sowjets wollten Waf-fen nach Nordkorea bringen.

Genau zu diesem Zeitpunkt Mai-Juli 1984 machte die Presse auf "Un= gewöhnliche Sowjet-Manöver" aufmerksam. Militär-Experten fragten:
"Wurde neue Form des Überraschungsangriffs erprobt?" usw. Nachrich= tendienste warnten vor Sowjet-Angriff auf die BRD und Westeuropa. So schrieben die "Vertraulichen Hitteilungen aus Politik und Wirtschaft", Artur Missbach, Büsingen, am 11. 7. 84: "Weil wir leider sehr genau wissen, wovon wir sprechen, wenn wir über die Pläne für einen 'Blitz= angriff des Ostblocks berichten. Keiner möge später sagen, er habe davon nichts gewußt!"

Könnte es möglich sein, daß durch einen, der breiten Öffentlich = keit wenig bekannten dritten Machtfaktor, die Sowjet's irritiert, verwirrt und entmutigt wurden ? Dienten diese Explosionen großen Stils - wie auch andere hier vielleicht nicht bekannt gewordene, ähnliche Vorfälle - als Abschreckung und Warnung an die Sowjet's ?

Wer sich über einen längeren Zeitraum, und natürlich ernsthaft mit dem sogenannten 'UFO'-Thema beschäftigt hat, wird das durchaus für möglich halten.

Selte Z \* BILD \* 24. Januar 1984

Sechs sowjetische MiG-Jäger haben im August letzten Jahres versucht, ein UFO abzuschießen. Fünf. stürzten ab. Nur Leut-

nant Michael Anisomov (23) erreichte mit seiner schwerbeschödigten Maschine den Boden. Darüber berichtete jetzt der russi-

sche UFO-Experte Dr. | Eduard Naumow.

Die fünf MIG's wurden von eigenen Raketen vernichtet. Sie

explodierten denbruchteile nach dem Abschuß - offensichtlich von Strahlenwaffe UFO's entzündet.

"Darüber hinaus habe er von sowjetischen Regierungsvertretern er= fahren, daß alle Atomkraftwerke und besonders die Raketenbasen der Sowjetunion, ferner aber auch Waffen und Kriegsgeräte erzeugende In= dustrieanlagen, immer wieder von UFOs überflogen würden. Militärs und Geheimdienste seien darüber gleichermaßen tief beunruhigt und sprächen von einer regelrechten Kontrolle durch unbekannte Flugobjekte. Da man aber dieser Überwachung trotz vieler zum Teil drama= tischer Versuche einer Abwehr hilflos preisgegeben sei, habe die Be = sorgnis mancherorts fast den Charakter einer nervösen Beklemmung an= genommen. Las sei auch der Hauptgrund dafür, alle UFO-Sichtungen mit dem Paravent des Staatsgeheimnisses zu umkleiden." So erklärte der italienische Autor Alberte Fenoglio, der nach seinen Angaben besonders gute Kontakte zu Verwaltungsbehörden in der Sowjet-Union unterhält.

( aus: Wochenzeitschrift "Das neue Zeitalter", Nr.13/1984 S. 19)

Auf der gleichen Seite der 'DNZ' in dem Artikel: "Neue UFO-Sichtun= gen in der Sowjetunion", wird dargelegt:

"In der Sowjetunion werden Berichte über UFO-Erscheinungen meist zum Staatsgeheimnis erklärt. Nur in seltenen Fällen, dann beispiels= weise, wenn das Auftauchen eines UFOs von ungewöhnlichen Nebenerscheinungen begleitet war und von vielen Tausend Menschen beobachtet wurde, kann es vorkommen, daß die Ortspresse und mitunter sogar die TASS Notiz davon nehmen. Das geschieht einesteils, um unerwünschten Gerüchten in der Bevölkerung zuvorzukommen, zum anderen auch, um zu dokumentieren, daß die Sowjet-Presse der Öffentlichkeit nichts vorenthält."

# Gleißender Himmelsspuk

Sowjetische Piloten beobachteten nachts strahlendes UFO

Moskau (dpa). Die Besatzungsmitglieder vorgekommen, daß das unbekannte Objekt im Cockpit eines sowjetischen Passagierflugzeuges glaubten morgens um 4.10 Uhr ihren Augen nicht zu trauen. Wie die Moskauer Gewerkschaftszeitung "Trud" gestern berichtete,

blitzschnell auf die "TU-134A" zugeschossen WESER-KURIER - TAGESZEITUNG

31. Januar 1985

gen plötzlich ein unbekanntes Ob-jekt auf sich zurasen sehen und mit gespannter Aufmerksamkeit ver-

Mitgliedern bestehende Besatzung einer "TU - 134 A" am frühen Morfolgt, wie ihr das "flugzeugförmige" Ding auf dem Kurs nach Tallinn (Reval), der Hauptstadt der so-

wjetischen Republik Estland, folg. te.

# Der "Himmelsspuk" begleitete Piloten wie eine Ehren-Eskorte

pit-Besatzung eines sowjetischen Moskau (dpa) - Die vierköpfige Cock-Passagierflugzeugs glaubte morgens um 4.10 Uhr ihren Augen nicht zu trauen. Vor ihnen tauchte am nächtlichen Himmel ein großer, strahlender Stern auf, von dem plötzlich ein dünner Lichtstrahl zur Erde fiel. Er habe sich auf dem Boden zu einem Lichtkegel entfaltet, dem zwei weitere, noch breitere und hellere "Reflektoren" folgten. Das berichtete gestern die Moskauer Gewerkschaftszeitung "Trud".

in hätten den Eindruck gehabt, daß Die beiden Piloten, der Navigator flot"-Fluges 8352 Tiflis-Rostow-Talder Bordingenieur des "Aero-

der Erde schwebte. Das auf die Erde das unbekannte Flugobjekt (UFO) etwa 40 bis 50 Kilometer hoch über geworfene Licht sei so hell gewesen, daß die Mannschaft des Flugzeugs vom Typ "TU-134 A" unter sich aus zehntausend Meter Flughöhe Häuser und Straßen sehen konnte.

die Maschine umgeleitet. Ein glei-Bender, von farbigen Ringen umgebener weißer Punkt habe die Männer in Nach einer Schilderung von Flugkapitan Igor Tscherkaschin und sei-Besatzung wurde der zunächst auf die Erde geworfene Strahl jäh auf der Kanzel vorübergehend geblendet. Dieser habe sich dann plötzlich in verwandelt. Wolke" eine . "grüne ner

ihre Flugbahn kreuzte habe. Diese "flugzeugförmige" Wolke habe die sei es dann so vorgekommen, daß das die "TU-134 A" zugeschossen sei und Maschine nach Aussagen eines der Tscherkaschin, einem mit 7000 Flugstunden äußerst erfahrenen Piloten, unbekannte Objekt blitzschnell auf Piloten wie eine "Ehreneskorte" bis nach Tallin in Estland begleitet.

In dem Artikel hieß es auch, daß auch die Bodenkontrolle auf ihren Radarschirmen "Kleckse" beobachtet habe. Die "ungewöhnliche Wolke" sei auch den Piloten eines aus Leningrad entgegenkommenden Flugzeuges aufgefallen.

# Bekommt Besuch? die Erde

1.3.85 'Vlothoer-Anzeiger', (Ausschnitt

(UFO) hat der Vizechef der UFO-Kommission in der UdSSR, Pro-fessor Nikolai Scheltuchin, seinen

lichen Erlebnis einer sowjetischen Verkehrsmaschine bei Minsk emp fohlen. Aus 40 bis 50 Kilometer Höhe hatte im Januar die aus vier

Landsleuten nach dem abenteuer-

identifizierte Flugobjekte

ellen Postfachs für Briefe über Die eifrige Benutzung seines spezi

von Rudolf Merget

Spanien gesichtet worden. Dort verfolgten französische Gendarmen und Zöllner mit dem bloßen Auge fast eine Stunde lang ein UFO, das mit angeblich auch an der Grenze nach rot-grünen Lichtzeichen auf sich Prag, das die Hauptstadt der CSSR nach Angaben der örtlichen Stern-warte in Süd-Nord-Richtung überman, daß von dort täglich etwa ein bis zwei UFOs gemeldet werden, und das seit nunmehr 40 Jahren.

# UFO-Schreck plagt auch den Ostblock

Minsk (Ig). Schreckens-Meldungen von außerirdischen Wesen, die unsere ein unbekanntes Flugobjekt über Unbekannte Weltraumschiffe sind Weltraum-Schiff soll über Minsk Angriff auf Sowjet-Flugzeug geflogen haben

Welt erobern wollen, sind derzeit vor allem aus dem Ostblock zu hören. Kürzlich will die vierköpfige Besatzung eines sowjetischen Flugzeugs des Typs "TU — 134 A" über der Stadt Minsk nur knapp dem Angriff eines Raumschiffs entkommen sein. schen Republik Estland aufgenomaus der Sowjetunion wurden in den pa noch zwei andere vermeintliche Neben der dramatischen Schilderung ersten Wochen dieses Jahres in Euromen. Die Attacke sei, so die russischen Piloten des Aeroflot-Fluges 8352 von Tiflis über Rostow nach Tallinn, aus 40 bis 50 Kilometer Höhe geflogen worden. Anschließend habe das unbekannte Objekt die Verfolgung der Sowjet-Maschine bis nach Tallinn

In der Sowjetunion haben die Kre-UFO-Beobachtungen registriert. Heller als der Mond offenbarte sich

mel-Chefs wegen der zahlreichen UFO-Beobachtungen jetzt ein Extra-Postfach eröffnet, an das alle Erscheinungen, die in Zusammenhang mit ten, schriftlich eingereicht werden sollen. außerirdischen Wesen stehen könn-

Aus den Vereinigten Staaten weiß merksam gemacht haben soll

"Dill-Zeitung", 6340 Dillenburg,

(Reval), der Hauptstadt der sowjeti-

Nr. 26 / Ruhr-Nachrichten Donnerstag, 31. Januar 1985

# Bild 9.1. 1985

ner unterirdischen Rüstungsfabrik in Korrespondent der Pariser Zeitung stadt. Weiter Selte 4.

Mehrere hundert Sowjets sind bei | Westsibirien ums Leben gekommen. "Le Monde" aus glaubwürdigen einer Explosions-Katastrophe in ei- Das berichten AFP und der Moskauer Quellen in der sowjetischen Haupt-

Die Rüstungsfabrik liegt tief unter der Erde in einem früheren Kohlebergwerk, nahe Leninsk-Kusnetzki. Das sibirische Katastrophengebiet wurde von Armee und Polizei abgeriegelt. Hohe Regierungs- und Partelfunktionäre, darunter ein stell-vertretender Ministerpräsident und mehrere Minister, flogen sofort zum Unfallort.

- .Ein - Sprecher chen des - Moskauer phen. Außenministeriums lehnte jede Stellungnahme Fernsehen, Rundfunk, Presse

Katastro-

So erfuhr die sowjetische Öf-fentlichkeit Anfang Dezember kaum etwas über schwiegen - wie die schwere Gasimmer bei sol- explosion in ei-

Wohnblock nem in Tiflis: Es hatte weit über hundert Opfer gegeben.

#### Presse schwieg

Auch über die Explosion eines Raketendepots in der Nähe von Murmansk (im Mai 1984) stand in der sowjetischen Presse kein Wort. Damals wurden über 200 Russen

#### Explosion in Moskau: Viele Arbeiter tot

Explosionskatastrophe in Moskaul Eine Raketenfabrik flog am Donnerstag in die Luft. Viele Arbeiter kamen ums Leben.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 5, Bild 6.3.1982

Fortsetzung von Selte 1 Fortsetzung von Seite 1

50 Meter hoch schlugen die Flammen in den nächtlichen Moskauer Himmel: So schildern Augenzeugen die Katastrophe in dem westlichen Moskauer Vorort Davidkowo.

Ober 40 Feuerwehrzüge und zahlreiche Krankenwagen waren dem Fabrikgelände im Finsatz Kurze Zeit Teilbetoff für Paum

Krankenwagen waren dem Fabrik im Einsatz. Kurze Zeit Treibstoff für nach der gewaltigen Explosion wurde die gesamte Umgebung von sowjetischen Soldaten abgerlegelt.

Die Fabrik, in der zur Zeit des Unglücks rund 300 Menschen arbeite-

Raumfahrzeuge.

Die Moskauer Behörden verschwiegen bis-her die Katastrophe und die Zahl der Opfer, obwohl der ungeheure Knall in vielen Teilen ten, stellt unter ande-rem Teile für Raketen wurde. 6.3.1982

# 100 Meter hoch, feuriger Schweif

hf. Moskau, S. Juli kaver ficalerten avf den Straßes, da stand der 100 Meter bohe oranAstronomie-Wissenschaftler Dr. Feilix Zigel hat im Gespräch mit einem damerikgnischen Journalisten ein Die Menschen geristen in Pault, lange gewiltetes Gehelmnis ent Hüber, ersteckhüllt: Über Moskau stand ein Ufo.
Es war ein warmer Abend. Die MosDie Zeitungen schrieben am näch-

sten Tag nichts über das Uto, das ich sah in der durchsichtigen Kuppel tatten. Aber Professor Zigel, der sich selt 1958 mit unbekannten Flugobjekten beschäftigt, fand genug Zeugen:

seitsame Lichtstrüßen in sein Schlafzumer drangen: "Meine Frau

hatten. Aber Professor Zigel, der sich seit 1958 mit unbekannten Flugobjekten beschöftigt, fand genu Zeugen:

• Oleg Karyaken, Oberst der Sowietamee: "Ein kieiner Flugkörper
löste sich aus dem Mutterschiff. Er soh aus wie eine Unterlasse. Er gild betreten wirden der Vorhenber mehrem Wohnblock ging er nieder. Ich in die genu der Schofting daradi zu. Doch ich konnte das Ufo nicht berühren. Eine unsichtbare Sperre hinderte mich daran. Doch

'Bild'-Ztg., 3.Juli 1981

E in lange gehütetes Geheim-nis über UFO-Sichtungen in verschiedenen Teilen der Sowjetunion enthüllte der Wissenschaftler Felix Zigel in einem Gespräch mit den US-Journalisten Henry Gris. "Über Moskau stand ein UFO", hatte die BILD-Zeitung dazu geschrieben. "Die Moskowiten flanierten in den Straßen, da stand der 100 m hohe orangenfarbige Teller über der Stadt. Ein langer feuriger Schweif hing herab. Die Menschen gerieten in Panik, flüchteten in ihre Häuser und versteckten sich in den Kellern." Als das UFO am Himmel erschien, ging es bereits auf Mitternacht zu, aber es war sommerliche Temperatur und viele hatten sich noch in den Straßen aufgehalten. "Hunde begannen zu jaulen", berichtete Zigel, "und später erfuhren wir, daß die Kühe auf den Weiden unruhig geworden waren und laut sblökt hätten, während die Wildenten auf der Wolga angstlich schnatterten". Kein Wunder, denn das am nächtlichen

Himmel dahinschwebende Ob-

jekt hatte einen Durchmesser

von 130 Metern und sein Leuch-

ten tauchte die Landschaft in ei-

nen geisterhaften Schein. Der Astronom Felix Zigel (60) gilt als prominentester UFO-Forscher der Sowjetunion. Zusammen mit 19 Wissenschaftlern arbeitet er am Moskauer Luftfahrt-Institut, das eine halbmilitärische Körperschaft ist. Seit über zwanzig Jahren befaßt er sich mit dem UFO-Problem und er sammelte im Laufe der Zeit die Auswertungen von etwa 20 000 UFO-Sichtungen aus allen Teilen der Sowjetunion sovie Beschreibungen darüber →on mehr als 50 000 Augenzeugen. Alle diese Informationen sind in einem Computer des Institutes gespeichert. Über die bemerkenswertesten Vorkomm-nisse schrieb Zigel insgesamt acht Bücher, von denen er jedoch bisher nur eines publizierte. UFOs werden bei den Sowjets "GO" genannt, eine Kürzung aus dem russischen Begriff "Glavnij Objekt" gleicher Be-

#### Sowjet-Presse schweigt über UFO-Sichtungen

"Viele der beobachteten Wahrhehmungen sind derart ungewöhnlich, daß ihre Beschreibung Unruhe unter der Bevölkerung auslösen könnte", meinte
Zigel. "Unsere diesbezüglichen
Untersuchungen haben jedoch
noch niemals Beanstandungen

Sowjetisches Geheimnis endlich enthüllt:

# <u>UFOs landeten</u> in Moskau

seitens der Akademie der Wissenschaften oder anderer behördlicher Institutionen ausgelöst". Tatsache bleibt dennoch, daß die sowjetische Presse nur selten Publikationen über UFOsichtungen veröffentlicht. Auch die Beobachtung des UFOs über Moskau war bisher totgeschwiegen worden, denn der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht zum 14. Juni 1980 zugetragen.

Zigel und einige andere sowjetische Forscher benutzten jedoch die Gelegenheit eines Besuches des US-Journalisten Henry Gris in Moskau, um ihm über dieses besonders erregende Ereignis zu berichten. Gris unterhält seit vielen Jahren ausgezeichnete Verbindungen zu Wissenschaftlern unterschiedlichster Fakultäten in der Sowjetunion. Er reist häufig nach dort und schon in den vergangenen Jahren überraschte er den Westen mehrfach mit der Veröffentlichung bemerkenswerter Ergebnisse von Forschungen sowjetischer Wissenschaftler. Man darf aber dennoch davon ausgehen, daß Zigel - und mit ihm andere Gelehrte der Sowjetunion - keine Dinge preisgaben, die sie als Staatsgeheimnis hätten hüten müssen. Eher kann man sogar mutma-Ben, daß irgendwelche Staatsorgane an der Bekanntgabe bestimmter Vorkommnisse interes-

siert sein könnten und ihnen Henry Gris als die dafür geeignete Person erschien. Wenn demgegenüber UFO-Erscheinungen nur selten ihren Niederschlag in Form von Notizen in der sowjetischen Presse finden, hat dies andere, und zwar mehr interne Gründe. Vermutungen darüber werden wir am Schluß dieses Artikels andeutungsweise streifen.

#### Aus dem Mutterschiff entflogen kleinere UFOs

Das in der Nacht zum 14. Juni 1980 über Moskau gesichtete UFO war eine besonders aufsehenerregende Erscheinung. Es schwebte knapp über den Dächern der sowjetischen Metropole, die es mit einem satten Orangeton gespenstisch an-leuchtete. Dank eines ausgezeichnet funktionierenden Informationsdienstes (der - nebenbei bemerkt - ohne behördliche Billigung niemals klappen würde) konnte Zigel den Kurs des Objektes auf einer Strecke von rund 800 Kilometern verfolgen, die es in einem Zeitraum von 40 Minuten im Zickzackkurs zurücklegte. Dabei hatte es sich über mehreren Städten, minutenlang schwebend, aufgehalten und man kann sich damit ausrechnen, welche Geschwindigkeit das Flugobjekt während mancher Zwischenteilstrecken entwickelt haben muß.

Bevor das UFO kurz vor Mitternacht über Moskau auftauchte. war es bereits in Kalinin (früher Twer) gesichtet worden. Von da aus wurde es, nachdem es Moskau passiert hatte, kurze Zeit später in Rjazan, Gorki und Kazan beobachtet, bevor es in östlicher Richtung über der Tataren-Steppe verschwand. Den Schilderungen Zigels zufolge hatten sich während der Schwebemanöver über verschiedenen Städten kleinere Flugobjekte aus dem großen Mutterschiff gelöst und waren gelandet. Sehr anschaulich beschrieb dies Oleg Karjakin, Oberst der Sowjetarmee. BILD-Zeitung zitierte darüber: "Ein kleiner Flugkörper löste sich aus dem Mutterschiff. Er sah aus wie eine Untertasse. Er glühte rosafarben. 30 Meter neben meinem Wohnblock ging er nieder. Ich ging darauf zu. Doch ich konnte das UFO nicht berühren. Eine unsichtbare Sperre hinderte mich daran. Doch ich sah in der durchsichtigen Kuppel eine menschliche Gestalt".

#### UFO landete in einer Moskauer Straße

Der Gris-Rapport, den die italienische Zeitschrift GENTE sehr ausführlich in Fortsetzungen veröffentlicht hatte, ergänzt diesen Bericht einer UFO-Landung durch eine weitere Beobachtung, die der Leiter des Moskauer Fernsehens, Aleksandr Koreshkow, machte. Er schlief bereits, als er durch ein von der Straße kommendes sonderbares Geräusch geweckt wurde. "Obschon die Straße unbeleuchtet war", berichtete er, "erkannte ich dennoch die Umrisse eines riesigen Lastkraftwagens, wie er für internationale Gefrierwaren-Transporte benutzt wird. Er war derartig groß, daß er die Bereite von zwei nebeneinanderstehenden Kraftfahrzeugen einnahm. Das unangenehm in den Ohren klingende überlaute Brummen hielt weiter an und schien von den Motoren des Lasters zu kommen. Da sich meine Augen bereits an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich schattenhast die Umrisse eines auffallend kleinen Mannes beobachten, der um das Fahrzeug herumging, als nähme er eine Inspektion vor. Schließlich ging ich zurück ins Bett und versuchte, neu einzuschlafen. Plötzlich zuckte ein gewaltiger Lichtstrahl auf, der mein Schlafzim-



UFO-Erscheinung in der Sowjetunion.

#### DAS NEUE ZETTALTER · DAS MA

mer hell erleuchtete. Augenblicke später erschütterte ein ohrenbetäubender Knall die Atmosphäre und ich dachte im ersten Moment an die Explosion einer Atombombe. Jetzt bekam ich es mit der Angst zu tun und traute mich nicht mehr ans Fenster. Am folgenden Morgen erwachte ich mit starken Kopfschmerzen und fühlte mich physisch sehr mitgenommen". Noch ärger war es der Frau von Koreshkow ergangen. Sie stellte am Tag darauf Verbrennungen an verschiedenen Stellen der Arme fest, die große rote Flecken hinterlassen hatten.

Prof. Zigel ist der Ansicht, daß die Insassen der UFOs schon seit vielen Jahren eine minuziöse Untersuchung des gesamten Territoriums der Sowjetunion durchführen und in absehbarer Zeit auch versuchen werden, direkten Kontakt aufzunehmen. Diese Ansicht wird von anderen sowjetischen Wissenschaftlern geteilt. Immer wieder werden bei den UFO-Landungen gleiche Beobachtungen gemacht: Die UFOnauten entnehmen bei diesen Gelegenheiten vor allem Proben des jeweiligen Erdbodens, aber nehmen öfter auch Pflanzen aller Art mit.

Stundengeschwindigkeiten bis 100 000 Kilometer Das war beispielsweise auch bei der Landung eines riesigen

# Hunderttausende Ukrainer sahen mysteriöses UFO

In letzter Zeit werden immer mehr UFO-Sichtungen aus der Sowjetunion gemeldet. Auch die Presse des Landes beschäftigt sich damit. So etwa berichtete die sowjetische Gewerkschaftszeitung TRUD von einer unheimlich anmutenden Beobachtung am Himmel der ukrainischen Stadt Lugansk (früher Woroschilowgrad). Am Abend des 2. Dezember 1983 schwebte plötzlich gegen 21.45 Uhr ein hell strahlendes Gebilde durch den nächtlichen Raum und zog kometengleich einen glühenden Schweif hinter sich her, der von sieben leuchtenden Kugeln begleitet. war. Es flog langsam in Richtung Osten. Der Schweif war fast so lang wie das halbe Himmelsgewölbe. Auch an anderen Orten der Ukraine wurde die bemerkenswerte Himmelserscheinung gesehen, so in der etwa eine Million Einwohner zählenden Industriestadt Donesk (früher Jussowka bzw. Stalino). Das seltsame Schauspiel ist während seines Fluges über die Ukraine von einigen hunderttausend Menschen beobachtet worden.

Hierzu meldet der Züricher "Hin Tages-Anzeiger (13. 1. 1984) ter."

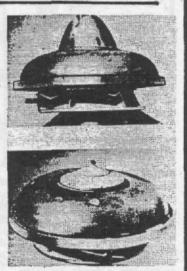

weiter: "Anderen Beobachtern zufolge glich die Himmelserscheinung einem Raumschiff, das in wenier als einem Kilometer Höhe vorbeiflog. Wie TRUD schreibt, sind sowjetische Wissenschaftler nun über das Phänomen in Streit geraten. Die einen deuten es als hellen Meteor, die anderen als Kugelblitz, und die dritten werten es als Stufe einer Rakete. Die Erforschung des "Himmelswunders" geht weiter."

"Das neue Zeitalter", Nr.13/1984/3.22

#### (Bericht-Auszug)

#### Naturwunder? 3 Sonnen am Himmel

Elskristalle in der Luft verursachen Über der kanadischen Stadt Regina eine tolle optische Täuschung: Am Himmel standen plätzlich drel Sonnen! Wärmer wurde es dadurch nicht: Minus 65 Grad!

'Bild', 1.2.85

#### Vier Sonnen am Sowjet-Himmel

Joschkar-Ola (ddp). Vier Sonnen sind am Firmament über Joschkar-Ola, der Hauptstadt der autonomen Sowjetrepublik der Mari erschienen. Wie die Nachrichtenagentur TASS mitteilte, sie die Erscheinung kurz vor Sonnenuntergang aufgetreten. Dabei hätten drei Sonnen nebeneinander und eine vierte über ihnen in allen Regenbogenfarben geleuchtet. Das Naturphänomen sei auf die Brechung des Sonnenlichts an den winzigen Eiskristallen in den oberen Schichten der Atmosphäre zurückzuführen.

"Westfalen-Blatt" 19.3.85, Bielefeld

Mehrere Sonnen am Himmel; ein Natur-Wunder? Wohl kaum. Schon eher: gesetzte Zeichen durch die III. Macht!

#### Angebliches "Ufo" beunruhigt die Ukraine

dpa Moskau, 13, Jan.
Eine merkwürdige Himmelserscheinung, die Hunderte von Augenzeugen am 2. Dezember im Süden der Sowjetrepublik Ukraine
beobachtet hatten, bereitet zur Zeit
sowjetischen Wissenschaftlern
Kopfzerbrechen. Bewohner der
Region hätten am Abend ein großes Objekt mit Feuerschweif gesichtet, berichtete gestern die Gewerkschaftszeitung "Trud".
Offenbar hat der Vorfall großes

Offenbar hat der Vorfall großes Aufsehen erregt. Das Objekt habe ausgesehen wie ein Raumschiff

"Berliner Morgenpost" 13.1.1984

# Rätsel um **Explosion** in der DDR

**WAZ BERLIN** Eine rätselhafte Explosion hat sich schon der Nacht zum Freitag nördlich von Berlin in der DDR ereignet. Mehrere voneinander unabhängige Zeugen, darunter der Meteorologe der Flugwetterwarte Tempel-hol, beobachteten gegen 3.36 Uhr einen hellen gelb-grünen



Lichtschein, der im Norden der Stadt auf DDR-Gebiet niederging. Kurz darauf war eine sterke Explosion zu hören, die auch vom Seismographen der Freien Universität (FU) registriert wurde.

Über den Vorgang schwie-gen sich amtliche Stellen der DDR bis Sonntag aus. Der Leiter des Geophysikalischen In-stituts der FU, Prof. Giese, er-klärte, die Explosion müsse sich im oder unmittelbar über dem Erdboden ereignet haben. Der Diplom-Meteorologe Paul Schaak bestätigte gegenüber der WAZ, daß der Seismograph "einen typischen Ausschlag von mehreren Tonnen Sprengstoff" angezeigt habe.

Der Vorsitzende der Berliner Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Zimmer, zur WAZ: "Die Explosion war so stark, als ware eine Chemiefabrik in die Luft geflogen. Es ist sehr wahrscheindaß Munitionsdepots hochgegangen sind, in denen Chemikalien gelagert waren.

Diese Explosion nördlich Berlin's ist eindeutig auf Fremdeinwirkung zurückzuführen. Von der 'Freien Universität', Berlin wurde bekannt gege = ben, die Explosion sei durch den "Niedergang ei = nes Himmelskörpers verursacht: "Das war eine Sache, die von oben gekommen ist", (Rheinische Post, Düsseldorf, 6.10.81). Ein Meteorit sei auszuschließen, weil dann die DDR-Behörden kei = nen Grund zum beharrlichen Verschweigen gehabt hätten, folgert richtig die Rh.-Post, und ver= mutet eine 'HIMMELSWAFFE'.

Darüber hinaus müßte der Vorgang in einem Sperrgebiet - möglicherweise militärischer Art erfolgt sein - wie auch die WAZ folgert. Denn nur dann war die Geheimhaltung durch DDR-Behör= den langfristig gewährleistet. In einem offenen Gebiet hätten Schaulustige und Passanten das Ausmaß des Geschehens schnell bekannt gemacht, und die Verschwiegenheit wenig Sinn gehabt.

Was den ganzen Hergang noch in Richtung unse = rer Überlegungen unterstreicht ist folgendes: Als am 10.10.81 das Ereignis im Fernsehen dis= kutiert wurde, fiel auch das Wort 'UFO', worauf der Gesprächsleiter der Journalistenrunde sofort dazwischen fuhr mit der Bemerkung: "Über UFOs solle nicht gesprochen werden." nicht? Oder wäre man dann der Wahrheit zu nahe gekommen?

.. Als nach Tagen die Presse ihren Abschluß-Be= rieht präsentierte, erfuhren wir schlußendlich, daß ein 100 kg (!) Meteorit niedergegangen war.

"Ruhr-Nachrichten", Dortmund 5.10.

Berlin. (dpa) Eine starke Explosion in Foerster-Volkssternwarte in Berlin. der DDR nordöstlich von Berlin gibt westlichen Wissenschaftlern und Sachkundigen Rätsel auf. Die Detonation war um 3.36 Uhr in der Nacht zum Freitag von Geophysikern der Freien Universität Berlin registriert worden. Der Ausschlag auf dem Seis-mographen läßt auf die Explosion von mehreren Tonnen Sprengstoff schließen, nach Meinung der Wissenschaftler rund 25 Kilometer von Berlin entfernt.

Der Vorsitzende der Wilhelm--

Zimmer, erklärte gestern, er untersuche derzeit die Möglichkeit, daß ein künstlicher oder natürlicher Him-melskörper auf DDR-Gebiet niedergegangen sei.

Der Diplom-Meteorologe Schlaak gab Beschreibungen von Augenzeugen wieder, die im Norden Berlins ein grünliches, gleißendes Licht wahrgenommen hatten, das sich in östliche Richtung bewegte. Wenig später sei die Detonation zu hören gewesen.

Wenn wir schon 'informiert' werden, dann auch total. Wir dürfen nicht nur wissen, daß es ein Meteorit war, sondern auch noch wieviel dieser exakt gewogen hat! Siehe Bericht nächste Seite:

#### Forschungsinstitute fanden heraus:

# Berliner "Explosion" war ein 100-Kilo-Meteorit

#### Auf DDR-Gebiet wahrscheinlich bei Oranienburg abgestürzt

10.10.1981

Das Räselraten um die schwere Explosion, die sich - wie berichtet - am Freitag vor einer Woche ereignete, ist beendet: Eine wissenschaftliche Auswertung aller Meßdaten und Zeugenaussagen ergab, daß ein etwa 100 Kilo schwerer Meteorit als "ungewöhnlich helles Objekt das Berliner Stadtgebiet in nördlicher Richtung überliegen hat und dann im Bereich der nördlichen Randgeblete Berlins, etwa 20 bis 25 Kilometer vom Stadttell Frohnau entfernt auf DDR-Gebiet abgestürzt Ist", erklärten die Wissenschaftler.

Die ungewöhnlich helle Erscheinung wurde zur selben Zeit unter anderem von einem Augenzeugen bei Helmstedt und von einem Lastwagenfahrer, der in Westfalen unterwegs war, wahrgenommen. Die Männer sahen ein helles Licht "in Richtung Berlin fliegen, ein auffällig leuchtendes Objekt". Ein Augenzeuge in Berlin berichtete, es sei so hell gewor-den, daß man eine Zeitung lesen konnte.

In dem gemeinsamen Bericht der Berliner Wissenschaftler heißt es weiter: Nach dem Erlöschen des Objekts wurden im Berliner Gebiet "ein starker Knall und ein folgendes donnerartiges Geräusch wahrge-

| nommen". Außerdem wurden | lich hätten auch die DDR-Meßan den beiden seismologischen Stationen der Freien Universität für Explosionen typische Bodenerschütterungen aufgezeichnet.

#### DDR schweigt

Nach wie vor wird der Ver-glühungs- und Einschlagbe-reich bei Oranienburg in der DDR vermutet. Alle Versuche. diese Frage mit Satelliten- und Meteoritenbeobachtern in der DDR abzuklären, scheiterten bisher an der lakonischen Auskunft aus der DDR, daß "dort keine Meßergebnisse vorliegen". Für die Westberliner Wissenschaftler bleibt diese Auskunft unerklärlich. Eigentstationen die deutlichen Bodenerschütterungen aufzeichnen müssen. Sie entsprachen dem Wert zwischen 3 und 3,5 auf der für Erdbebenmessungen verwendeten Richter-Skala.

Kurz nach den ersten Wahrnehmungen des hellen Lichtscheins und der starken Explosion war zunächst nicht ausgeschlossen worden, daß sich in der DDR nördlich von Berlin ein Explosionsunglück ereignet hat. Gerüchteweise verlautete, daß eine Munitionsfabrik in die Luft geflogen sei. In anderen Berichten hieß es, eine sowjetische Rakete sei über DDR-Gebiet explodiert.

Beschäftigen wir uns etwas genauer mit den sobenannten UFOs, die nach den Wunschvorstellungen der herrschenden Kommunisten und Demokraten in Ost und West - wenn schon nicht mehr gänzlich totzuschwei= gen - so doch am liebsten von anderen Sternen zu kommen haben, so müssen wir uns auch an 'Meteoriten' als einen der immer beliebter gewordenen Ablenkungs-Ausdrücke gewöhnen. Beispiel:

In der Nacht vom 3. auf den 4.Febr. 1985, So./Mo-, wurden von Süden nach Norden, vom Bodensee, Heidelberg, Köln, Bonn, Düsseldorf, Ruhr= gebiet, Nordsee in Richtung England fliegend 'grün schimmernde, un= bekannte Himmelskörper', teils einzeln, teils in Schwärmen, gesehen und vielfach gemeldet (Narkose-Arzt Dr. Walter, 52 J., Köln, sah kurz vor Mitternacht eine Feuerkugel: "Sie war viermal größer als der Mond, raste lautlos über den Himmel", Bild, 5.2.85).

Durften wir noch am 4.2.85 morgens um 6 Uhr in den Frühnachrichten Sender Bayern 3 erfahren, daß etwa 'loo UFOs in Formationsflug' in Richtung Norden die Bundesrepublik überflogen haben und über der Nordsee verschwanden, so wurden wir am 5.2.85 über die Presse ganz anders informiert. Zwischenzeitlich hatten Institute schon 'wissen= schaftlich geforscht', Ergebnis: Es waren leuchtende Meteoriten-Schwärme und Sternschnuppen, die über der Bundesrepublik verglühten und anschließend in die Nordsee stürzten. Hätten dafür hunderte von Beobachtern Meldung gemacht, Alarm geschlagen und die Presse benach= richtigt? Für Sternschnuppen?

Der jüd. Professor ehrenhalber, H. Kaminski, von der Sternwarte Bo= chum hatte im nachhinein offenbar am gründlichsten recherchiert: "Was wir sahen, waren zwölf schneeballgroße Meteoriten, 2500 Grad heiß, je drei Kilo schwer, die vom Bodensee über Düsseldorf in Rich = tung England flogen " (Bild-Ztg.,5.2.85). Ein Griff nach oben, Stern= schnuppe herunter geholt, auf die Badezimmer-Waage gelegt, mit dem Küchenthermometer gemessen. Wissenschaftler können nicht nur sehr genau, sondern auch äußerst schnell sein. Der Augenzeuge ist dumm, der Experte weiß es besser, selbst ohne gesehen zu haben.

Dipl.-Physiker I.Brand schlug schon 1978 auf der UFO-Herbst-Tagung in der Universität Tübingen offenbar scherzhaft vor, man solle die= se besonderen 'Meteoriten', die schon bis zu 15 Minuten in der Luft schwebten, nicht nur ihre Farbe, sondern auch die Flugrichtung än= derten und nicht auf die Erde niederfallen 'Kaminski-Meteoriten' nen=

Henry Gris

### **UFO-Alarm** in sowjetischem Raumfahrtzentrum

Sowjetischen Nachrichtenquellen zufolge starteten UFOs einen 30 Sekunden dauernden Angriff auf das bekannteste sowjetische Raumfahrtzentrum, welches mit Cape Canaveral in den USA verglichen werden kann und das dadurch für 2 Wochen stillgelegt wurde.

Augenzeugen berichteten, daß ein UFO Bolzen und Nieten aus den Hauptabschußrampen des Baikonur-Raumfahrtzentrums entfernte, und daß ein anderes Fensterscheiben in einem nahegelegenen Ort zerbrechen ließ. Unglaublicherweise wurden die Sicherungsmannschaften in Baikonur hiervon völlig überrascht. Aus nördlicher Richtung kommend, erschienen beide UFOs am 1, Juni 1982 um ca. 2.00 Uhr. Sie flogen nebeneinander, waren orangenfarbig und quallenartig geformt. Ein UFO flog dann in Richtung Süden weiter, auf die Stadt zu, während das andere über dem Raumfahrtzentrum, direkt über den Hauptabschußrampen, verharrte. Aus ihm kam plötzlich ein silbriger "Regen", der, so schien es, sein Ziel einhüllte. Dieser "Angriff" dauerte 14 Sekunden, danach hörte besagter Regen auf und das UFO fing wieder an sich lautlos zu bewegen. Bevor es verschwand, zog es einen großen Kreis über dem außerhalb des Raumfahrtzentrums gelegenen Gebiet und so war nicht mehr als 1/2 Minute zwischen seinem Erscheinen und Verschwinden verstrichen. Innerhalb dieser 30 Sekunden ließ das andere UFO die Fensterscheiben in der Stadt zerbrechen. Der dort anwesende Dr. A. Zolotov, ein bekannter sowjetischer Wissenschaftler, formulierte das übertriebenermaßen: "Die Stadt wurde durch das geheim-nisvolle UFO zerstört." Zeugenaussagen zufolge, trafen beide UFOs später nahe dem Raumfahrtzentrum erneut zusammen, um danach, die nördliche Richtung einschlagend, zu verschwinden. Es war unmögl UFO-Nachrichten, Nr. 279, 3/4, 1983, S.1

Außerorgentiliones entdeckten die wachposten am nächsten Tag. Sie hörten selt-



Das aufsehenerregende geheimnisvolle Flug-objekt (künstlerische Rekonstruktion) auf Erkundungsstrelfzug über o Raumfahrtzentrum Balkonur, dem sowjetischen

same knarrende Geräusche und stellten dann fest, daß Bolzen und Nieten aus den Stahlträgern der Abschußrampen entfernt worden waren; sie sahen das Sonnenlicht durch die Löcher scheinen, in denen vorher die Bolzen bzw. Nieten gesteckt hatten. Nun lagen HUNDERTE von ihnen auf dem Betonboden. Die Wachmannschaften stellten ebenfalls fest, daß einige Schweißnähte beschädigt und verschiedene Telle abgetrennt wurden. In den Tagen nach dem UFO-Angriff wurden Raketenstarts in Baikonur abgesagt und Militärhubschrauber trans-portierten eine wichtige Versuchsrakete zu einer 60 Meilen entfernteren Abschußrampe. Ein Fachmann verlautbarte: "In jener Nacht war zwar alles ein bißchen unheimlich, aber nicht katastrophenartig. Nur gewöhnliche Instandsetzungsmaßnahmen wurden erforderlich. Es schien, als ob jemand auf sich aufmerksam machen

UN-Cibersetza, S. Bonm

nen, damit man sie von den herkömmlichen Meteoriten besser unterscheiden kann.

Nachfolgend einige Berich= te aus der englisch-spra= chigen Presse 'Weekly World News' und dem US Millionen= blatt 'National Enquirer'. Henry Gris (siehe auch ne= benstehender Bericht) ist als Mitherausgeber des En= quirer häufig in der SU und hat gute Kontakte zu Militärkreisen, Wissen= schaftlern und Behörden. Eine beachtliche Anzahl UFO-Ereignissen sind spe= ziell durch ihn und über den National-Enquirer hier im Westen bekannt geworden.

# Erstaunliche Berichte von Weltraum-Aktivität in Rußland

#### Von H. Gris und Ch. Parmiter

Vor zwei Jahren hat die Sowjetische Regierung, in Alarmzustand gebracht durch eine Anhäufung von UFO-Sichtungen in der USSR, den prominenten Astro-Physiker Dr. Vladimir Azhazha als Leiter einer Spezial-Commission eingesetzt, um fremde Phänomene zu erforschen. Obwohl der offizielle Bericht der Forschungen von den Russen unterdrückt wurde, hat Dr. Azhazha sich damit einverstanden erklärt, einige der erstaunlichen Fälle bekannt zu geben, welche seine Kommission studiert hat, bevor die Regierung diese stillschweigend wieder aufgelöst hat.

#### "Sowjetische Schiffe von Unterwasser-UFOs umschwärmt"



L.: Karte der "Unterwasser'-UFO-Sichtungen im Pazif. Ozean

R.: Unheimlich: Zylindrisches UFO (eingezeichnet) schwebt über sowjetischem Frachtschiff

Der Kapitän des russischen Frachters erstarrte in Erstaunen als der 30-Fuß lange, metallisch aussehende Zylinder langsam sich aus dem Meer erhob und geräuschlos in der Luft stehen blieb, 50 Fuß (etwa 15 Meter) neben seinem Schiff. Dann schoß das unbekannte Objekt nach oben und gegen die offene See, als ob es angetrieben wäre durch unheimlich starke Raketen, die

keinen Laut von sich geben.

Dieser Fall ist einer von über 200 Sichtungen von UFO's über der See - unbekannte fliegende Objekte, die aus dem Wasser herauskommen oder in die Wellen hineinstürzen - voll dokumentiert durch eine wissenschaftliche Commission, die von der Sowjetischen Regierung eingesetzt wurde, um UFO's in der USSR zu untersuchen.

Die Sichtung wurde berichtet von Kapitän Nikolai Petrov. Es war um 2 Uhr morgens und am 16. August 1980. Er war Kommandant des 9 000 Tonnen Frachtschiffes Vladimir Vorobyev. Es war in der See von Japan, in der Nähe des Hafens von Vladivostok.

Kapitän Petrov berichtete an die Marinebehörden, daß er Beweise von einer Unterwasser-Station von Aliierten vom Weltraum gefunden hat. Petrov erklärte den Behörden, daß das UFO metallisch grau war, ohne sichtbare Öffnungen. Er sagte, daß er es etwa über 3 Minuten lang beobachtet habe, als es das ganze Schiff in ein Glühen wie der Mondschein eingehüllt hatte. Nach 6 weiteren Begegnungen mit UFO's, alle innerhalb desselben 20 Quadratmeilen Gebietes in der See von Japan, hat Kapitän Petrov einen 160-Seiten Report gemacht von dem, was er sah.

In seinem Report beschreibt er ein 600-Fuß (etwa 180 Meter) "Mutterschiff", auch ein zylindrisches Objekt, welches die Behausung darstellt für die UFO's im Weltraum, welche dann unter Wasser gehen.

Er hat das Mutterschiff zweimal gesehen und es beobachtet, als es seine Ladung von fliegenden Unterwasserfahrzeugen entladen hat. Dr. Azhazha sagte: "Die kleineren Fahrzeuge wurden aus der Front des Zylinders ausgestoßen, als ob es eine riesige Zahnpastatube wäre. Die zurückkehrenden Geräte wurden im entgegengesetzten Ende eingesaugt."

In einem andern erstaunlichen Falle kam ein UFO aus dem Wasser geschossen und hat tatsächlich die Schiffswand gestreift an einem sowjetischen Forschungsschiff im Pazifischen Ozean, 24 Stunden vom russischen Hafen Murmansk entfernt. "Das Schiff bekam einen gewaltigen Schock, als das Weltraumfahrzeug auftauchte", sagte Dr. Azhazha. "Es gab keine Beschädigung am Schiff oder elektronischen Geräten, obwohl jeder an Bord gewaltig erschrocken war. Das UFO war zylindrisch, mit einer Kuppel. Es ist sofort außer Sicht verschwunden." Der Bericht wurde von dem Kapitän, allen Mitgliedern der Mannschaft und den 20 Wissenschaftlern der Expedition unterschrieben.

Weil mindestens 36 UFO's berichtet wurden, die entweder ins Meer hineintauchten, oder auch herausschossen im Pazifischen Ozean, daher glaubt Dr. Azhazha, daß die Aliens eine Unterwasserstation in der Arktik eingerichtet haben, ebenso im Pazifik in der Nähe des Meeres von Japan. Er fügte hinzu, daß seine Untersuchungskommission sich auf den Pazifischen Ozean ausstreckt, anstelle der Fälle in der Arktik. "Wir haben mindestens 190 dokumentierte Fälle von UFO's, die in den Pazifik hineintauch-

ten innerhalb der letzten sieben Jahre, alle nachgeprüft von unserer Commission", sagte er.

In einem andern, sehr genau dokumentierten Falle, hat ein Weltraumschiff ein im Nebel verlorenes russisches Schiff "begleitet" durch die Tatar-Strait, hat das Schiff durch den engen Wasserweg für 36 Minuten lang gesteuert.

Er spekulierte, daß die UFO's Unterwasser-Explorationen machen, um neue Mineralien zu finden, die sie gebrauchen. Der Pazifische Ozean ist reich an Eisen-Manganese und anderen Mineralien, auch rare chemische Elemente, die von Wert für die Aliens sein können. Sie könnten unter Wasser arbeiten, ohne von uns Erdenmenschen gestört zu werden, da wir noch nicht einmal ihre Existenz erwarten würden."

> "National Enquirer", März 81; UN Übersetzer und Korrespondent Erich Immel

Schon vor mehr als 30 Jahren geschah etwa 500 km südlich Moskau's folgendes:

"Über der Stadt Woronesch erschien im Sommer 1952 ein gigantisches zigarrenförmiges Objekt von wenigstens 800 Meter Länge, das langsam auf eine Flughöhe von etwa 2000 Metern herunterkam und dort lange be = wegungslos verharrte. Tausende, die das Objekt im hellen Tageslicht beobachteten, gerieten in Panik. Plötzlich war es weg - wie ausge= löscht. Kurz darauf tauchten ein paar Kampfflugzeuge auf, die offen= sichtlich nach dem Flugobjekt suchten. Sekunden nach dem die erfolg= los suchenden, verblüfften Piloten wieder heimgeflogen waren, tauchte das mysteriöse Objekt wieder an der gleichen Stelle über der Stadt auf, wo es vorher verschwunden war. Aus seinem Heck schoß ein gewaltiger orangefarbener Strahl, die 'Zigarre' stieg fast senkrecht in den Himmel auf und verschwand mit ungeheurer Geschwindigkeit.

In einer Fabrik, die schwere Panzer herstellt (Ort und genaues Daturn wurden geheimgehalten), löste eine außergewöhnliche Explosion beinahe eine internationale Krise aus, da die Sowjets den Zwischenfall anscheinend als Sabotage amerikanischer Agenten hinstellen wolten. Ursache waren einige Zigarren- und scheibenförmige Flugobjekte, die eine Woche vorher in der Nahe des Fabrikgeländes gesichtet worden waren. Verschiedene Zeugen beschrieben, wie sie im anbrechenden Tageslicht einen Feuerball auf die Fabrik herunterschießen sahen. Dann folgte eine laute Explosion, die von 'Miriaden intensiv leucherender, kleiner Kugeln' begleitet war. In der frühen Morgendämmerung wurde die ganze Umgebung davon erhellt und eine starke Druckwelle wahrgenommen. Für ein paar Minuten verhüllte eine Staub- und Schuttwolke das ganze Gelände. Als sich der Staub verzogen hatte, war auf Ser einem mit Trümmern angefüllter Krater nichts mehr vorhanden. Er befand sich an der Stelle, wo noch vor einigen Minuten eine Abteie

<u>lung der Fabrik</u> gestanden hatte, <u>in der automatische Spezialgeräte</u> zur Auslösung von Atomraketen hergestellt wurden.

Nach der Explosion stand für eine ganze Weile eine Scheibe reglos in der Luft darüber. So, als wolle sie sicher sein, daß gründliche Arbeit geleistet worden war. Sobald ein paar Kampfflugzeuge auftauchten, flog sie mit hoher Geschwindigkeit davon.

Das größte Rätsel für alle Beteiligten war jedoch die Tatsache, daß niemand verletzt worden war. Denn einige Minuten vor der Explosion hatte die Fabriksirene gewarnt, und alle Arbeiter hatten Deckung gesucht. Wie sich jedoch bei der anschließenden Untersuchung herausstellte, hatte niemand den Alarmknopf berührt, wie durch die Stellung des Unterbrecherschalters bewiesen werden konnte."

Aus: "Das UFO Phänomen", Johannes von Buttlar, 1978, C.Bertelsmann Verlag GmbH, München, Seite 67/68.

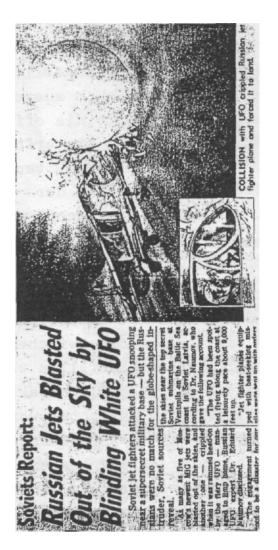

# Russische Düsenflugzeuge vom Himmel geblasen von blendend weißem UFO

# UFO's zeigen der Kommunistischen Regierung wiederholt, woher der Wind weht.

Sowjetische Düsenjäger griffen ein UFO an, das In der Nähe einer super-geheimen Militäranlage spioniert hat – aber die Russen waren kein Gegner für den kugelförmigen Eindringling, so geben Sowjet. Quellen zu. Bis zu fünf von Moskaus neuesten MIG-Düsenjägern wurden vom Himmel herabgeblasen, und ein anderes zerstört, als es frontal von dem feurigen UFO gerammt wurde - es konnte gerade noch nach Hause kriechen, so hat der russische UFO-Experte Dr. Eduard Naumov erklärt. "Der Angriff endete in einer Katastrophe für unsere Luftwaffe - eine schreckliche Schandel" Das sagte Dr. Naumov dem Enquirer, Der meinungsverdrehende Zusammenstoß passierte am 26. August letzten Jahres im Luftraum über der spitzengehelmen U-Boot Base bei Ventspils am Baltischen Meerufer Im rusaischen Litauen, so nach Dr. Naumov, der den folgenden Bericht gab: "Das UFO wurde gesehen, als es langsam entlang der Küste flog, etwa 3000 m hoch. Düsenjäger mit hitze-auchenden Rakten wurden hochgesandt mit dem Auftrag, den Eindringling anzugreifen und zu vernichten, der im äußerst geheimen Militärgebiet herum-schnüffelte." Die Raketen, die auf das Allen Fluggerät abgefeuert wurden, explo-dierten <u>sofort</u>, nachdem <u>sie abgefeuert</u> waren, zerstörten dabei die eigenen Flugzeuge, die sie feuerten. (!!!) Alle außer einem Flugzeug fielen ins Meer - und die einzige Maschine, die zurückkam, war schwer ver-

U-N Nr.285, März/April 1984, S.1 krüppelt und hat es kaum geschafft". Ein Government Bericht der Sache wurde in einem offiziellen Nachrichtenblatt volle zwei Monate später bekanntgegeben – machte keine Bemerkung über ein UFO. Es wurde gesagt, die Düsenjäger waren auf einer "routinemäßigen Verteidigungsmission" als einer von ihnen von einem "KUGEL-BLITZ" getroffen wurde, der von dem 23 Jahre alten Leutnant Mikhail Anlsimov geflogen wurde.

Etwas Riesiges donnerte frontal in den Düsenjäger in einer Collision von unheim-licher Wucht," berichtete die Zeitung. Das licher Wucht, Berichtes die Zeitang, bas Flugzeug schüttelte sich unter dem impact und wurde in eine blendende, blauweiße Wolke eingehüllt – Sekunden später war alies still und leerer Himmel". Als Anisimov gelandet war und sein Flugzeug inspizierte, "sah er ein großes Loch anstelle der Rumpfspitze. Es war total ausgebrannt und schwarz, die Verschalung war geschmolzen und abgeblättert". Aber Dr. Naumov glaubt dem offiziellen Bericht kelneswegs. "Die Leute lachen über diese Erklärung – wie oft koönnen sie (die Regierung) so etwas noch behaupten (als Erklärung) und sagen, es war ein Kugel-biltz?" fragte der UFO-Experte. Er gab bekannt, die Regierung habe die selbe Ausrede schon gebraucht bei einem Angriff auf ein sowjetisches Flugzeug 1981. Dr. Victor Adamenko, ein anderer Sowjetischer UFO-Experte und Schriftsteller atlmmt überein, erklärt "Darüber gibt es keinen Zweifel, das UFO, welches Leutnant Anisimov angegriffen hat, war derselbe Typ, der auch Leutnant Boris Korotkovs Jagdflugzeug über demselben Geblet als Warnung seltlich gestreift hat im Jahre 1981."

Erich Immel/USA

Entspricht dem Bild-Zeitung's Bericht von Seite 4 dieser Studie: 'UFO schoß 5 MIGs ab'

# Lenin holt die UFOS auf die Erde zurück

Sowjetische Jugendzeitung startet Kampagne gegen den Glauben an die "kalten Krieger" aus dem All

Moskau (dpa)

Im Marxismus-Leninismus glbt es eigentlich nicht wissenschaftlich erklären lißt. Dennoch sah sich jetzt dus Organ des sowjetischen Jumilist, offensichtlich wilden Gerüchten Jumilist, offensichtlich wilden Gerüchten über "fliegende Untertussen" energisch entgegenzutreten. Dieser von westlichen "Tassenologen" und "Pseudowissenschaftlern" in die Welt gesetzte Aberglaube diene der Reaktion und sel ein "magischer Fliegenpilz", argumentlerte die Zel-

Lung.

"Unbekannte Flugobjekte" (UFOS) sind für die sowjetische Presse in der Regel kein ernstzunehmendes Thema. Die Komsomolskaja Prateda griff es allerdingz in dieser Woche innerhalb von vier Tagen gleich zweimal auf. Diese ungewöhnliche Publizität hat ihren guten Grund: Die Bevölkerung redet sich über ein im "Samisdat" (Selbstverlag) vervielfülligtes und in Tausenden

von handschriftlichen Koplen aufgetauchtes Manuskript über den Vortrag eines Dozenten des Moskauer Instituts für Luttfahrt die Köpfe heiß. Der Inhalt: Angeblich über der Sowjetunion beobachtete UFOS. Das "Samisdat"-Produkt entfachte laut Komsomolskaja Prauda einen "stürmischen Disput". Von "Jungen Schülern" bis hinauf zu "namhatten Vertretern der schöpferischen Intelligenz" werde jetzt über UFOS diskutier, kein intelligenz" werde jetzt über UFOS diskutier, der Komsomol".

Mit einer Reihe von Gegenbeweisen versucht die Komzomeliken. Laut Samisdat-Schrift — so das Blatt — sei im vergangenen Januar über der Stadt Nalltschik einelnhalb Tage lang eine, "lüegende Untertasse" beobachtet worden. Als die Zeitung jetzt bei der dortigen Stadtverwaltung zuriet, sel "baßes Erstaunen" die Antwort gewesen. "Keinnele Anhaltspunkte" gebe es auch für folgenden in dem Manuskript angeführten Fall: Am 31: August 1981. soll danach über einem

Moskau (dpa) | von handschriftlichen Kopien aufgetauchtes | Bahnübergang im Moskauer Stadtteil Kunzewo Schranke wartende Autofahrer hätten nach dem Vorbeifahren des Zuges ihre Fahrzeuge nicht mehr starten können. ein UFO aufgetaucht sein. Vor der geschlossenen

In der Samisdat-Schrift ist auch von "außerirdischen Wesen" die Rede, von denen in der Welt
M Photos existieren sollen. Diese "Humanoiden"
Heßen sich in drei Typen einteilen: "1. Humanoiden
noiden, die etwa einen Meter groß sind und deren Aussehen unangenehm ist... 2. Humanoiden
des europäischen Typs, deren Außeres sich in
nichts von dem eines Europäers unterscheidet. 3.
Riesen-Humanoiden, die bis zu drei Meter groß
and und über gigantische Kräfte verfügen (festgehalten ist ein Fall, wo ein Riesen-Humanoid
mit einer Hand einen Traktor umstürzte). Nach
Melnung der Komsomoiskaja Prauda reißen
"Mer-endgültig die Jetzten Beziehunge", zur
Wirklichkeit". In der ganzen Weit gebe es keine
Phötos von solchen Wesen.

Thotas you soldnen west.

"Die "Jagd nach Sensationen" im kapitalistigchen Westen hat, so das Blatt, zu "bis zu
Schwachsinn absurden" Hypothesen über UFOS
und außerirdische Wesen geführt. "Fliegenden
Uniertassen" sei eine "bestimmte Rolle beim
Englachen des "Kalten Krieges" zugefallen". Die
Angefährlich.

Bezüglich der schwachsinnigen absurden Hypothesen über außerirdische Wesen die immer wieder mit ernstzunehmenden UFO-Berichten hier im Westen in Verbindung gebracht werden, da können wir den Sowjet's nur zustimmen!

# UFO (= Sternschiff!) schüttelt Raketenfeuer ab

Sowjetische Piloten geschockt, als ihre Raketen "harmlos" explodierten

Von Stanley Hirsch "Weekly World News", 10. Juli 1984

Ein glänzendes zigarrenförmiges UFO erschreckte die Bodenmannschaft und die Flugkontrolleure auf einem kommerziellen Flugplatz in Rußland, als es "Katz und Maus" gespielt hat mit MIG-Piloten, die versucht haben es abzuschießen.

Manövrierend mit Lichtgeschwindigkeit, Ist das extraterrestrische Weltraumschiff mit Leichtigkeit aus der Schußlinie der Luft-Raketen ausgewichen, welche Überschall-

jäger abgeschossen hatten.

In einer unvorstellbaren Schau von Unverletzbarkeit blieb das UFO absolut stillstehen, als die hitzesuchenden Raketen auf das UFO zujagten, nur um weniger als 100 Meter vom Ziel entfernt harmlos zu explodieren.

"Sie explodierten wie dünne Luft" sagte der sowjetische Pilot zu einem dänischen Zeitungsreporter, eine Woche nach der Episode. "Das Weltraumschiff muß irgendwie mit einer Art Force-field (Kraftfeld) umgeben sein, andernfalls hätte die Rakete ein Volltreffer sein müssen. Sie müssen verstehen, es war kein kleines UFO. Es war viel größer als der größte Bomber auf der Welt (!). In der Tat, es sah aus wie ein silbernes U-Boot. - Aber es hat nicht den geringsten Laut in der Luft gemacht und strahlte in einer Fülle blinkender Lichter: rot, grün, blau und violett. Sie blendeten alle zusammen wie ein schöner Regenbogen, als das Flugschiff durch die Nacht rauschte."

Das spektakuläre Zusammentreffen war über dem kommerziellen Flugplatz, der die Stadt Gorki versorgt; etwa 250 Meilen östlich von Moskau. Offizielle Stellen haben bekanntgegeben, daß eine volle Untersuchung vom KGB stattfindet. "Die Parteiführer brauchen nur auf die Berichte der Reporter zu schauen, um jetzt absolut überzeugt zu sein, daß die UFOs wirklich existieren!" So sagte der offizielle Sprecher, der darauf bestand, unbekannt zu bleiben, bevor er den Fall überhaupt diskutiert hat.

Durch den einseitigen, 24 Minuten dauernden Luftkampf, gebrauchte das UFO nur zwel Mal seine unheimliche Strahlkraft. Aber es war wirkungsvoll. Das erste Mal kam der Effekt, als eine MIG eine Rakete auf den Bauch des Sternschiffes losließ. Als das tödliche Geschoß gegen sein Ziel strebte, schoß ein glühender, blaugrüner Lichtstrahl von dem außerirdischen Fluggerät und saugte die Rakete auf.

Das Geschoß, in dem unheimlichen Griff des Lichtstrahls eingeschlossen, blieb absolut stillstehen! (Man muß sich das vorstellen!) Dann flog es langsam auseinander und fiel als harmloser Staub auf die Erde hernieder.

# **UFO** shakes off missile barrage

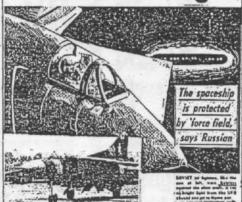

Das UFO hat nochmals seine "Muskeln" gezeigt, als eine andere MIG weniger als eine halbe Meile weg ihren Raketenangriff begann. Nach dem eigenen Piloten-Bericht schoß ein konischer Lichtstrahl plötzlich aus dem stillstehenden UFO und hat sein Flugzeug eingedeckt. "Das Licht war blendend und ich konnte gar nichts sehen", sagte der Pilot. "In dem Moment, als der Strahl mein Flugzeug berührte, ging der Düsenmotor aus (!) und alle meine elektrischen Geräte versagten, Ich flog mit sehr großer Geschwindigkeit. Aber das Licht brachte mein Flugzeug zum STILLSTAND!!! Da war kein Geräusch oder Sensation von Bewegung; aber das Licht bewegte sich abwärts und nahm meine Maschine mit sich. Innerhalb von Sekunden war mein Flugzeug auf dem Erdboden."

Das große Weltraumschiff ist über dem Flugplatzgelände noch weitere zehn Minuten herummanövriert, bevor es himmelwärts mit unheimlichem Geschwindigkeitsstoß im Firmament verschwunden ist.

"Wir verfolgten es mit unserem Radar die ganze Zeit", sagte ein Verkehrskontrolleur. "Plötzlich war es auf dem Schirm, dann wieder blitzartig verschwunden. Mit all diesen Beweisen muß selbst Moskau glauben, daß Weltraumschiffe von anderen Himmelskörpern wirklich existieren", sagte er.

Nachsatz des Übersetzers: Wieder eine sensationelle Meldung aus Rußland. Das riesige UFO hat die Sowjets schon wieder ernsthaft gewarnt. Seit dem Abschuß des Passagierflugzeuges bel den japanischen Inseln haben außerirdische Weltraumschiffe den Russen ihre Überlegenheit neuerlich dramatisch demonstriert.

"Die Presse", Wien, 27.12.1977, S.3

# Neuer Glaube im Sowjetstaat: Unbekannte Flugobjekte

Von unseress Kerrespondenten HEINZ LATRIE

MOSKAU. Dort se unser Hols-feuer gebrannt hajes, stand ein bir-nenförmiges Geteide am Waldrand. Zwergenhafte: Figuren; sprachen wie im Sprechchor dann stiegen sie ein. Die Birne erhop sich fast geräuschlos und verschwand schnell." Diese phantasilische Gaschichte harichtete MOSKAU. Dort phantastische Geschichte berichteten im September Fürzucher aus Tache-chow, südlich von Moskau. Man war sofort geneigt, eine Spinnerei unter Wodka-Einfluß anzunehmen. Immerhin machte sich nach einigem Zögern ein Prüfungskommando auf und entdeckte nur noch einen inzwischen frisch gepflügten Ackerboden. Einige Zeit später folgten große Teile der Bevölkerung von Petrosawodsk der karelischen Landeshauptstadt am Onegasee den Manbvern eines schnelissiegenden Körpers, den sie als Untertasse erkannten. Ähnliche Berichle kamen zu dieser Zeit aus Omsk und Tomsk in Sibirien.

Während Präsident Carter kürzlich Untersuchungen über UFOs anregte und sogar die UN das Thema für behandlungswürdig halten, sikkern auch in der Sowjetunion, die dieses Thema bis auf vorsichtige Stellungnahmen in großen Abstanden weitgehend als tabu isoliert, immer wehr informationen über "NI.O" Letaju-("N)eoposnannije schischije Objekti") — "Nichtidenti-fizierte Flugkorper" durch.

Am umfangreichsten waren die Angaben in einem Bericht Professor Siegels, der Dozent des Moskauer Luftfahrtinstituts ist. Er war ursprünglich ein scharfer Gegner aller NLO-Theorien in der UdSSR. Heute leitet er eine Liebhabergruppe des Instituts, die auch mit ausländischen UFO-Forschern Kontakt hält. Vor cinem seiner internen Verträge kursierien Kopien von Tonbandaufzeichnungen in der Sowjetunion. Danuch gab es bis 1974 in der UdSSR 200 analysicrie und sorgiaitig vorgeiilterte NLO-Beobachtungen, Fünfzig Prozent betrafen Untertassen, der Rest zigarren- und konusförmige Flugkörper.

wurden im Gebiet Wolgograd mehrfach Untersuchungen vorgenommen. Diese sollen unbekannte zähflüssige chemische Substanzen, Brandspuren und als Bodeneindrücke kugelförmig auslaufende Röhren und Flächendruckspuren erbracht haben. Nuchdem ein NLO auf dem Els des Onegasees eingebrochen sei, soll er eine grünliche Spur zurückgelassen ha-

Berichte über angebliche Be nungen zwischen Sowjetmens und aufferirtlischen Wesen sind für die Sowjetpresse völlig tabu. Sie würden auch dem ausgeprägten Souveranitätsdenken widersprechen. Es ist undenkbar, daß sich fremde Intelligenzen ohne Grenzkontrolle auf sowjetischem Boden tummein könnten. Für die äußerst seitenen knappen Stellungnahmen der Sowjetpresse werden Naturerscheinun-gen oder optische Täuschungen als Erklärung herangezogen. Nachdem die Prawda 1980 sehr massiv in dieser Richtung Zeichen geswist hatte, waren Veröffentlichungen über NLO genehmigungspflichtig. Dies galt für alle Vorträge, die bis beute nur interne Spezialistenangelegenheiten blieben. Bisher stand der Wisse schaftler stets ablehnend allen NLO Thesen gegenüber,

Aber nachdem sich in den USA die offiziose Einstellung modifiziert hatte, und schon Mitte der sechziger Jahre vom Staat 500,000 Dollar für das Collorado-Programm zur UFO-Porschung ausgeworfen worden waren, schenkten auch sowjetische Nachrichten aus Wissenschaftler dem eigenen Lande zu diesem Thema mehr Beachtung Auf freiwilliger Grundlage bildete sich am Moskauer Lustparkinstitut eine Studiengruppe, die auch Informationsaustausch mit den USA unterhält.

Auf beiden Seiten berrscht offiziell die Tendenz vor, auf keinen Fall die Bevölkerung zu beunruhigen, was sich unter sowjetischen zentralistischen Verhältnissen natürlich leichter durchführen läßt als in den USA. Auch in der Sowjetunion sind NLO-Bilder aufgenommen worden. Die Forscher gehen heute stärker in die Detailbeobachtung. Beachtung fand die Tatssche, daß Flugkör-per angeblich bei hoher Geschwindigkeit bis zu 72.000 Stundenkilometern rechtwinklig abblegen können also über unbekannte Materien und Fähigkeiten zur Beseitigung der Erdanziehungsschwerkraft verfügen Nach Landemeldungen über NLO müßten. Bei der Akademie der Wissenschaften werden die Themen "luterplanetarische Zivilisation" und interplanetarische Sonnen" in Spezialreferaten verfolgt.

Siegel soll in seinem Vortrag auch berlauert haben, daß sich offiziose Kreise noch zu reserviert verhalten. Dabei habe er an die Stalin-Zeit erinnert, als die Kybernetik verpönt war, bis man technisch zurückblieb und sich dann eines besseren besann.

"Während des Sommers 1961 wurden über den neuen Stel= lungen von Raketenbatterien; die einen Teil des Moskauer Abwehrnetzes bildeten, UFOs gesichtet ... 'Ein nervöser Batteriekommandant geriet in Panik und gab den - un= autorisierten - Befehl, ei= ne Salve auf die gigantische Scheibe abzugeben. Die Ra= keten wurden abgefeuert; alle explodierten in einer geschätzten Entfernung von 2 km vor dem Ziel... Eine zweite Salve folgte mit dem selben Resultat. Die dritte Salve wurde nicht mehr ge= feuert, denn zu diesem Zeit= punkt traten die kleineren Scheiben in Aktion und un= terbrachen das elektrische System des gesamten Raketen= Stützpunkts... Als sich die kleineren scheibenförmigen UFOs wieder zum größeren Schiff zurückgezogen hatten, stellte sich heraus, daß das elektrische System wieder tadellos arbeitete. Die UFOs hatten das Stromnetz mit ih= ren starken elektromagneti= sehen Feldern außer Betrieb gesetzt.'(Aus der italieni= sehen Fachzeitschrift '01 the il Cielo - Missili e

Bazzi'), " Entnommen: "Schneller als das Licht", Econ-Verlag, Düsseldorf, 1972, Joh. von Buttlar, Seite 157

Der fast gleiche, nur ausführlichere Bericht erschien am 7.12.77 in "Han= noversche Allgemeine Zeitung".

# östlichen dem zwischen dem westlichen und SU + Angelpunkt zwischen Behringstraße:

# US-Düsenjäger provoziert Sternschiff

Am Morgen des 18. Januars wurde ein U.S. Airforce F-15 Düsenjäger über der Bering-Straße vom Himmel geblasen, während eines blitzenden Nahkampfes mit einem anscheinend unbesiegbaren Feind: ein Sternenschiff vom Weltraum! Und well die Daten von einem Spionage-Satelliten im Erdorbit zur Erde übertragen wurden, hat die USA nicht nur photographische Aufnahmen von dem historischen Luftkampf, sondern auch eine Tonbandaufnahme von der Unterhaltung zwischen dem Düsenjägerpiloten und dem Fremd-Kommandan-

Obwohl höchste Pentagon-Offizielle es glatt abweisen, daß der unvorstellbare Kampf stattfand, wurden Teile der Unterhaltung des amerikanischen Piloten, einschließlich seiner mündlichen Beschreibung des Luftkampfes, durch heimliche Quellen erworben.

Der unglückliche Düsenjäger traf auf das UFO Irgendwo über den elsigen Wassern der Bering-Straße, als der Pilot - man glaubt es war ein Zivilist, der für den CIA arbeitetedas UFO von einer geheimen Basis in Alaska aufsteigen sah. Wegen der Geschwindigkeit der F-15 von 1.600 MpH und über 2.000 Mellen Reichweite, war der Pilot wohl auf dem Heimflug von der Chukchi-Insel der Sowjetunion. Ihm war nur erlaubt, sich mit dem Orbital-Satelliten

Starship dow U.S. iet

zu verständigen. Der unbekannte Pilot hat anscheinend seinen Transmitter zum Satellit angeschaltet, Momente nachdem er das fremde Sternenschiff entdeckt hatte. "Ich habe Sichtkontakt mit einem unbekannten Ziel 046 Grad, die Höhe 3.700 Fuß (11.100 m)", sagte der Pilot, ,... Entfernung zwei Meilen und ich komme schnell näher... Holy Toledo, was zur Hölle ist das? Eine Rolle nach rechts um besser sehen zu können, weil ich nicht glaube, was ich meine zu sehen."

"Mein Gott, es ist ein UFO! Verdammt! Es ist direkt da, es sitzt direkt vor mir. Mann, ich muß träumen. Dies kann nicht sein."

Als der erstaunte Pilot für einen näheren Vorbeiflug manövrierte, pickte der Satellit eine andere Stimme auf. Es war eine außergewöhnlich tiefe Stimme, aber mit menschlichen Charakteristikas. "Sie sind eine

kritische Bedrohung für unser Fluggerät und werden aufgefordert, ihre Aktionen abzubrechen und das Gebiet sofort zu verlassen!", so warnte die Stimme.

"Wer zur Hölle bist Du und was machst Du hier?", verlangte der US-Pilot. Seine Stimme läßt klar sein Erschrecken erkennen. Aber er begann eine genaue Beschreibung von dem fremden Fluggerät an den Satelliten-Recorder zu geben. "Das Ding, was immer es auch ist ... es ist geformt, wie ein ... wie ein umgekehrter 'chlnesischer Hut' mit einer Erhöhung in der Mitte. Es ist aus silberfarbigem Metall ... nicht wie Aluminium, mehr wie nichtrostender Stahl. Es hat blinkende rote, gelbe, blaue, grüne und weiße Lichter die aussehen, als ob sie von verschiedenen Punkten glühen. Das Ding rotiert mit sehr hoher Drehzahl, aber es bewegt sich nicht. Es steht gerade an einem Punkt,"

Seine Beobachtung wurde plötzlich unterbrochen von einer fremden Stimme aus dem Schiff: "Das Ist die letzte Warnung" klärte der fremde Kommandant, "Du hast jetzt noch 10 Sekunden um zu verschwinden. Solltest Du das nicht tun, so wirst Du vernichtet (annihilated). Die Wahl ist deine eigene."

Aber der Pilot fuhr mit seiner Beschreibung über das Weltraumschiff fort. Jedoch seine Zeit kam zu Ende. Ohne weitere Warnung spuckte ein glühendroter Lichtstrahl vom UFO, verfolgte ihn durch den wolkenlosen Himmel mit mehr als 900 Meilenstunden und streifte ein paar Fuß am Jet vorbel.

"Mein Gott im Himmel! Das UFO schoß einen Laser auf mich! Gott, ich konnte die Hitze um mich herum fühlen. Ich bereitete mich auf Ausweichmanöver vor und zum Angriff! ... Zielverfolgungsgerät an ... Waffen scharf. Mache Angriff von oben, das Ziel jetzt drinnen ... Waffen abgefeuert."

Die F-15 feuerte 4 Sidewinder-Raketen gegen das stillstehende Weltraumschlff. Darauf wurden 4 Sparrow-missiles abgefeuert. Aber die 4 nichtnuclearen Raketen explodierten harmlos eine halbe Melle vor dem Ziel.

"Verdammt", sagte der Pilot, "es ist wie Sternenkrieg. Das UFO muß von einem Schutz-Schild (Force-Shield) geschützt sein. Es wurde nicht einmal angekratzt ..."

Das waren die letzten Worte, die vom Satelliten berichtet wurden. Aber die Photographlen, die die Kamera des Satelliten zur Erde übersandten, erklärten warum. Als der Düsenjäger seine Raketen feuerte, kam ein anderer Laserstrahl vom UFO von hinten. Der Laserstrahl steuerte auf die F-15 und in einem Schauspiel von blendendem Licht explodierte der Düsenjäger. Als der Lichtschein verschwand, war keine Spur mehr vom Jet zu sehen. Sekunden später verschwand das Weltraumschiff.

Weekly World News, 21. 8. 1984 UN-Korrespondent u. Übersetzg.: Erich Immel/USA

# **Aus aller Welt**

Samsteg, 20. Januar 1979 Mara A.A.

# UFO's liber US-Raketenstartplätzen

Berichte aus dem Verteidigungsministerium: Vertoigung schlug fehl

Beunruhigende Meldungen über "Filegende Untartassen" sind am Freitag in den USA bekannt geworden. Nach Berichten aus dem Vertsidigungsministerium wurden nicht Identifizierbare, lauchtende Objekte über Raketenstartpiätzen und Stützpunkten des strate-gischen Bomberkommendos in den Rundsstazten Montana, Michigan und Maine beobachtet. Vereuche, die Objekte mit Jagdflug-

zeugen zu verfolgen, schlugen fehl. Die Vorfälle liegen über drei ahre zurück, wurden aber erst etzt bekannt, nachdem ein Verteidigungsministeriums des Angehöriger

lahre 1975 erfolgten mit Rada-rhilfe "und mit dem bloßen Auge". In einem Fall soll sich ein Objekt, das einem Hubschrauber ähnlich sah und | Phoenix beheimateten Baobachtergruppe für "Fliegende Unterlassen" Informationen Die Beobachtungen aus dem

zugespielt hatte.

Atomraketen bewegt haben. Solche fliegenden Objekte sind drei Meter über gelagerten angeblich zu "Mutterschiffen" von der Große einer Boeing 707 ahnlichen Larm machte, etwe zurückgekehrt.

Anlage des Flugzeugs aus und funktionierte erst wieder, als einer der F-4-Maschinen eine Rakete abgeschossen werden nem Dokument der Air Force geschildert. Über der persifolgten zwei Phantom-Jager ein "leuchtendes Objekt". Als aus Ein anderer Fall wird in eischen Hauptstadt Teheran versollte, fiel die elektronische das Objekt verschwunden war.

des vergangenen Jahres die At-lantik-Überquerung gelang. Sie Letzte Kontakte mit UFO's hatten die drei amerikanischen berichteten, sie seien stunden-Ballonfahrer, denen im Herbst ang von unbekannten Flugobekten begleitet worden.

Macht in ähnlicher Weise bei den Sowjet's vorgegan= Raketen mit UFO-Strahlenwaffen unbrauchbar gemacht. gen ist, auch wenn diesbezügliche Berichte bisher Höchstwahrscheinlich wurden hier gelagerte Atom-Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die III. nicht durchgesickert sind.

Jedenfalls mußte der Westen eingestehen, daß moderne Atom-Waffen nicht zünden!!! Siehe folgende Seiten 20-23: USA: sensationelle Enthüllung über Schlagkraft der Polaris-Raketen

# Abschreckung mit Blindgängern

Drei Viertel ihrer atomaren Sprengsätze waren in den 60or Jahren defekt

VON UNSEREM KORRESPONDENTEN EMIL BOLTE

WASHINGTON — Eines der bestgehüteten Geheimnisse der US-Militärgeschichte ist gelüftet worden. Es betrifft die Polaris-Raketen der Unterseebootflotte. Wäre es Mitte der 60er Jahre zum Schlagabtausch mit der Sowjetunion gekommen, so hätten etwa drei Viertel der nuklearen Sprengköpfe (Modell A 1) der gefürchteten Polaris nur die Zerstörungskraft harmloser Blindgänger gehabt.

Zu jener Zeit steckten die USA mitten im Indochina-Krieg. Die Beziehungen zur Sowjetunion und zu China waren aufs äußerste gespannt. Das Polaris-Waffensystem war drittes und möglicherweise wichtigstes "Bein" der Vergeltungsstreitmacht neben den landgebundenen Interkontinentalraketen und den strategischen Bombern: Daß ein zufällig entdeckter Defekt dieses System praktisch für Jahre hinaus außer Kraft gesetzt hatte, wurde jetzt nur im Zuge einer heftigen Diskussion über die Zweckmäßigkeit eines vollständigen Versuchsstopps auf nuklearem Gebiet bekannt Wissenschaftler des kalifornischen Livermore-Laboratoriums, die gegen ein solches Abkommen mit der Sowjetunion sind, machten die katastrophalen Verhältnisse aus den 60er Jahren bekannt.

Dem Energie-Ministerium blieb nichts an-

deres übrig, als den weit zurückliegenden

Vorgang zu bestätigen.

Die Geschichte der atomaren Blindgänger reicht zurück bis ins Jahr 1959. Eine Überprüfung zeigte damals ein "Sicherheitsproblem" an. Die Livermore-Wissenschaftler hatten einen Ersatzsprengkopf bereit, aber er konnte wegen der amerikanisch-sowjetischen Vereinbarungen nicht getestet werden. Deshalb wurde der ursprüngliche Sprengkopf, mit einer neuen Sicherheitsvorkehrung versehen, in Produktion gegeben.

Ab 1960 standen die mit diesem Kopf bestückten Polaris-Raketen zur Vergeltung bereit. Fünf Jahre später fiel bei einer Routineüberprüfung auf, daß die Sicherheitsvorkehrung nicht mehr funktionierte, weil das Material sich verändert hatte. Ein Jahr darauf wußte man, daß auf einen "guten" Sprengkopf drei "schlechte" kamen. Die "schlechten" Köpfe wären ins Ziel getragen worden, aber nicht explodiert.

Die Livermore-Wissenschaftler weisen darauf hin, daß es zu der Panne gekommen sei, weil für die Jahre von 1958 bis 1961 ein mit Moskau vereinbartes Moratorium in Kraft gewesen sei. Ihre Kollegen von der Waffenentwicklungsstätte Los Alamos in Neu-Mexiko sind anderer Ansicht Sie unterstützen neue Vereinbarungen und glauben, Fehler, wie sie seinerzeit vorgekommen seien, könnten ohne Nuklearversuche behoben werden.

'Nürnberger Nachrichten', 4.12.1978, Seite 8

# "Discovery"-Panne durch defekten Chip

Pentagon: Auch moderne US-Waffensysteme betroffen

'WAZ', 14.9.1984

WASHINGTON (afp)

Tausende moderner amerikanischer Waffensysteme enthalten nach Angaben des Pentagon defekte Computerchips und sind daher möglicherweise nicht funktionstüchtig. Pentagon-Direktor Donald Moore, der für die Qualitätskontrolle zuständig ist, erklärte, es bestünden Zweifel an der Qualität von etwa 15 Millionen in Taiwan gefertigten Chips des US-Computerkonzerns Texas Instruments.

Die Defekte wurden bei Routineuntersuchungen entdeckt. Mit den Chips sind beispielsweise der US-Kampfpanzer "M 1", die strategischen Bomber "B 52" und die Raumfähren der NASA ausgerüstet, aber auch die Raketen-U-Boote und die

Interkontinentalraketen der strategischen US-Streitmacht.

Das genaue Ausmaß des Schadens ist noch nicht festzustellen, da Texas Instruments die Schaltkreise außer direkt an das Pentagon auch an private Kunden verkauft hat. Sie könnten sich auch in ausländischen Waffensystemen befinden.

Ein Sprecher der NASA gab bekannt, daß auch der mißlungene Startversuch der Raumfähre "Discovery" am 25. Juni auf ein Versagen eines Chips zurückzuführen sel.

#### WELTBEDROHUNG DURCH ATOMARE BLINDGÄNGER ?

Wird die Welt mit atomaren Blindgängern in Angst und Schrecken ge = halten? Sind die beiden Atom-Monster in Ost und West bei weitem nicht das als was sie sich darzustellen versuchen? Sind die ständig mit atomarem Massenmord drohenden Monster hüben wie drüben lediglich Pa= piertiger, die durch Angstpsychosen Lähmungen erzeugen wollen? Sol= len auf diese Weise die Völker in Ost und West schrittweise immer mehr auf ihre Selbständigkeit, ihre Rechte und ihre Freiheit ver= zischten? Werden so die Völker jenseits des Eisernen Vorhangs leich= ter unter der Knute des Warschauer Paktes als sogenannte macht' gehalten; und diesseits die Selbstankettung an die NATO er= reicht, aus Angst vor der Sowjet-Bedrohung? Dient der Atom-Bluff der hinter Ost und West in gleicher Weise operierenden Weltplutokratie langfristig, um aus der Vereinigung beider Machtblöcke letztendlich die viel propagierte 'ONE WORLD' (Eine Welt) zu schaffen, eine Welt= diktatur kommunistischer Prägung? Sie werden ihr Endziel n i c h t erreichen; lange ahnen sie es, heute wissen sie es genau ! Das läßt der III. Machtfaktor nicht zu; schon garnicht einen Atom-Krieg auf mitteleuropäischem Boden, wie von Ost und West geplant und propagiert (siehe die HUGIN-Schrift: "GERMANY MUST PERISH; Amerikanischsowjetisches Zusammenspiel zur atomaren Vernichtung Deutschlands? Presse-Fakten", auf 36 Seiten sind hier die Absichten der Dunkel = mächte dargestellt).

meldet das US-Verteldigungs-ministerium. Grund: Es wurden

Weniger Atomwaffen Seit etwa 15 Jahren sickert es durch, seit wenigen Washington - Die Sprengkraft der US-Atomwaffen liegt heu- Jahren fühlen sie sich genötigt Öffentlich zuzuge= te um 25% niedriger als 1960, ben, schrittweise, in kleinen Dosen, meist in winviele Atomwaffen vernichtet zigen Artikeln: Die atomaren Waffen funktionieren nicht! Sie sind schlicht und einfach Bluff.

#### 'Bild',27.8.1983

Die in den Weltmeeren operierenden U-Boote haben Blindgänger an Bord, es sind die mit Atom-Sprengköpfen versehenen Polaris-Raketen.

('Nürnberger Nachrichten', 4.12.78)

US-Kriegsminister Weinberger: "Präsident Reagan hat vorgeschlagen, alle landgestützten Raketen völlig zu beseitigen (Bild, 28.1.83). Wa= rum wohl? Man baut doch keine horrent teuren Atom-Waffen, um sie dann

zu verschrotten; und Ehrfurcht vor Mutter Erde, Mensch, Tier und Natur ist ihnen ohnehin fremd. Wa= rum also? Sind diese Atom-Raketen durch besondere Ereignisse bzw. etwaiger Fremdeinwirkung zu bloßen Attrappen entwertet? Man könnte es vermuten.

#### Neue A-Watten

Washington - Amerika will in den nächsten zehn Jahren 17 000 neve Atomwaffen bauen und 6000 veraltete Atomsprengkörverschrotten. Verteidigungsexperte Laroque: "Eine angemessene Abschreckung." 'Bild',28.9.83

Trotz wahnsinniger atomarer Aufrüstung in den letzten 25 Jahren, liegt die atomare Sprengkraft um 25% niedriger als 1960, mußte das US-Kriegsmi = nisterium eingestehen. ('Bild', 27.8.83)

Von 300 000 Anti-Panzer-Raketen können etwa die Hälfte kaputt sein. (Bild 15.8.84)

Washington - Fast die Hälfte de 300 000 Anti-Panzer-Rakete-vom Typ TOW können kaput sein, klagt das US-Verteid-gungsministerium. Schuld sei eine schlechte Qualitätskontrolle Fracmer explodient 'Bild',15.8.84

Die von den alliierten Besatzungsmächten indirekt geschaffene Bun= deswehr der BRD (über die NATO der amerikanischen Befehlshoheit un= terstellt, und somit ein US-Söldner-Heer; wie umgekehrt die DDR-Volksarmee ein Sowjet-Söldner-Heer) mußte noch von diesen "unbrauch=

US-Panzerabwehrraketen nicht zu gebrauchen

wehrraketen, die die Bundeswehr in den letzten Jahren Stück teuer kaufen! vom US-Heer gekauft hat, sind 5200 unbrauchbar. Sie müssen werden, weil sie vom Hersteltet wurden.

WAZ, 4.9.1984

baren", also schrottreifen Panzerabwehrraketen, (siehe nebenstehender Bericht) selbstverständlich Von den 20000 Panzerab-auf Kosten der deutschen Steuerzahler 20 000

Die 4-5 inzwischen bei Heilbronn, Mutlangen und für fünf Mio DM umgerüstet Neu-Ulm aufgestellten Pershing 2 Raketen (von 108 ler Hughes mit einem störan- vorgesehenen für die BRD) sind "militärisch nicht fälligen Batterietyp ausgestat- zu gebrauchen", mußte erst vor kurzem der SALT-Chefunterhändler der USA, Warnke eingestehen. US-Admiral a.D. Caroll

bestätigte die Aussage Warnke's indirekt, indem er sagte, diese Mit= telstreckenrakete sei noch niemals erfolgreich unter "den Bedingun= gen getestet worden, für die sie vorgesehen ist". Was 'Verteidigungs

minister' Wörner als "absoluten Blödsinn" bezeichnete.(WAZ 12.1.85) wollte er nicht eingestehen, daß von Amerikanern aufgestellter Schrott teuer bezahlt wurde?

Die genannten Begründungen, für das Versagen der atomaren Massen= Vernichtungsmittel, wie: Probleme im Antrieb, störanfälliger Batte= rietyp, schlechte Qualitätskon= trolle, eingebaute billige Com= puter-Chips aus Honkong, usw, mag glauben wer will, für uns sind sie primitive Ausflüchte.



Was die West-Alliierten nur teilweise und recht kleinlaut einge= stehen wollen, können wir getrost auch bei den Ost-Alliierten,den Sowjet's, voraussetzen: Die atomaren Massenmordwaffen funktionieren nicht!!! Wenn hier von West + Ost-Alliierten gesprochen wird,dann deshalb, weil das Bündnis gegen Deutschland aus den Tagen des Zwei= ten Weltkrieg's noch besteht, der Krieg faktisch nicht beendet ist, uns Deutschen bis heute kein Friedensvertrag angeboten wurde, und

auch deshalb keiner in Aussicht steht, weil der Tag kommt, da der Weltbolschewismus genauso bedingungslos, kapitulieren wird und muß, wie 1945 die Deutsche Wehrmacht!

Schon 1970 überraschte Edwin Cor= ley mit dem Buch: "Der Jesus Fak= tor", Blanvalet Verlag, 1971. (Ein seltsamer Titel, aber die bigotten Amerikaner haben nun mal großteils ein Jesus-Syndrom.) Ein mit Pakten belegter Roman über einen hohen US-Beamten, der sich mit dem bestgehü= teten Geheimnis aller Zeiten aus= einandersetzt - daß Nuclearwaffen in den Arsenalen aller Welt un= brauchbar sind. Der 'Jesus Faktor' ist ein Phänomen, daß Jede Atom= bombe, die sich in Bewegung setzt, nicht explodieren wird. Dem Buchumschlag entnommener Text

Was ist der Jesus-Faktor? Mehr als ein Geheimnis. Das bestgehütete Geheimnis seit dem Zweiten Weltkrieg! Edwin Corley stellt in seinem sensationellen Fact-Fiction-Buch die Fragen: Funktioniert die Super-Atombombe überhaupt noch, oder gibt es bereits die sie ausschaltende Gegenwaffe? Müssen die USA

Auch der aufschlußreiche 'Spiegel'-Bericht in Nr. 28/1984, Seite

78-81, '"Eine Fliege vom Himmel holen'; Moskaus Kunst der Tarnung und des Rüstungsbluffs", macht deutlich, daß im Atom-Raketen- und auch Weltraum-Bereich der Sowjets größtenteils mit Bluff, Propagan= da-Raketen ohne inneren Wert und 'Potemkinschen Dörfern' bloßes Waffengerassel veranstaltet wird.

# "Westfälische Rundschau', Dortmund, 7.März 1984 "Belagerungszustand" in Karlskrona-Bucht

WR-Nachrichtendienste Karlskrona. Die schwedische Marinebasis Karlskrona wird zum bestbewachten Militärstützpunkt in ganz Schweden. Nachdem dort Schiffe und Taucher seit drei



Wochen ein "USO" (unbe-kanntes schwimmendes Objekt) jagen und auch fremde Froschmänner sichteten, hat die Marineführung die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft. Weitere Soldaten wurden zur Verstärkung zusammengezogen, die Bucht für jeden Schiffsverkehr gesperrt. Das Marinegelände selbst kann nur mit Sonderausweisen betreten werden. Die U-Boot-Jagd geht sogar über Leichen: Da alle Bewegungen von Menschen, Booten und Autos registriert werden, mußte ein Leichenbestatter sogar einen Sarg öffen, der dann durchsucht wurde. "Wir können kein Risiko eingehen, kommentierte ein Militärsprecher den Vorfall.



Helfen bei der U-Boot-Jagd: Schwedische Truppen wurden zur Verstärkung nach Karlskrona entsandt.

#### Das rosarote Schweden und der kalte U-Boot-Krieg!

Fremde 'U-Boote' oder 'Unbekannte Schwimm-Objekte' (USOs) spio = nieren seit vielen Jahren nicht nur vor Schwedens Küste in seinen Hoheitsgewässern, sondern dringen in die Sperrgebiete der geheimen schwedischen Militär- und Marine-Stützpunkte Karlskrona, Muskö usw. ein. Mit oft riesigem militärischen Aufwand geortet, gejagt, um= stellt, hinter Stahlnetzen scheinbar gefangen und mit Wasserbomben

Donnerstag, 16. Februar 1984

# fremdes U-Boot

Marine hat die Jagd auf ein fremdes U-Boot vor ihrer Basis Karlskrona an los. Der Verteidigungsstab bestätigte gangenem Freitag sind Patrouillenber im Einsatz. U-Boot-Netze sollen e Montag, 5. März 1984 hindern.

### Schweden jagen wieder U-Boot

STOCKHOLM (ap) Die schwedische Marine hat ihre Jagd auf U-Boote und unbekannter Froschmänner Nationalität im Sperrgebiet ihres Stützpunktes Karlskrona am Samstagabend intensiviert. Nach Mitteilung eines Sprechers des Verteidigungsstabes in Stockholm warf ein Hubschrauber östlich der Insel Almo mehrere Wasserhomben und feuerte mit einem Maschi- Nasse Spionage nengewehr ins Wasser. Die den Verkehr gesperrt. An Land Armee-Chef. durchkämmten Soldaten und 'Bildisten 17e.9. 1982streifen mit Suchhunden.

gesegnet, gelingt es nicht, die USOs zu ver= nichten, oder zumindest ihrer habhaft zu wer-Offenburger Tageblatt den. Als Febr./März 1984- auch noch 'Frosch= Mit Bomben gegen männer unbekannter Nationalität' im Sperrge= biet des Marine-Stützpunktes Karlskrona an Karlskrona (dpa). Die schwedische Land gesehen wurden, da war's den Schweden zu viel. Für die gesamte Karskrona-Bucht wurde der Südküste intensiviert. In der der 'Belagerungszustand' ausgerufen, Truppen= vacnt zum Mittwoch wurde der vermutete Eindringling mit einem Bombenteppich belegt, nachdem Dienstagnachmittag bereits zehn Wasserben den das Sperrgebiet nebst Küstenstreifen durchkämmt. Das Schärengebiet um die vorgelaeren Die Suche blieb bisher ergebnisten gerten Inseln wurde von der Marine durche gestern, daß am vergangenen Sams- pflügt und mit Wasserbomben beimpft. Endergebtag Froschmänner unbekannter Nationalität an einer Station der Küsten nis wie seit Jahren: KEIN ERFOLG! artillerie gesehen wurden. Soldaten untersuchten die umliegenden Inseln Allein 1983 drangen 4o fremde Spionage 'U-Boo= nach eventuellen Spuren. Seit ver- te' in schwedische Hoheitsgewässer ein (Bild, und Torpedoboote sowie Hubschrau- 13,12.1983), so geht das seit Jahren. Schweden hat durch Sperrgebiete und vorgelagerte Inseln geschützt, in Fels getriebene "atom= bombensichere' Höhlensysteme zu Militär- und Marine-Basen ausgebaut. Vermutet der Eindring; 🗾 ling hier Abschußbasen für Atom-Raketen, und stationierte - mit Atomraketen bestückte -

schwedische U-Boote? Spioniert die mögliche fremde Macht nach etwaigen in unterseeischen Felshöhlen gelagerten Massenvernichtungsmit= teln, die gegen Teile Europa's eingesetzt wer: den könnten ? Möglich !

' Besonders ausführlich berichtete die Pres=

se seinerzeit über 1 'U-Boot'

nengewehr ins Wasser. Die Stockholm – In den schwedischen Hoheitsge- (es wurden Brücke, die die Insel mit dem wässern spionierten während des ganzen Festland verbindet, wurde für Sommers fremde U-Boote, sagte Schwedensauch zwei vermutet), das vom 1. bis etwa 2o.

> Oktober 1982 im 150 gkm großen Sperrgebiet um den Marine-Stützpunkt Muskö operierte.

atternd hängt ein
Hubschrauber
Uber der grauen Ostsee, läßt an einem
Seil ein Sonargerät zu
dem U-Boot binab.
Das Gerät sendet unter Wasser Schallimpulse aus – so läßt
sich das Geisterboot
aufspüren. Auch mit
Kajaks (Foto links)
werden die Eindringlinge gejagt: in den
Booten Froschmänner
zum Einsatz

# Geister-U-Boot schüttelt Wanze ab

Bild 2. 8.40, 82 op. Stockholm, 8. Oktober Froschmänner sind nachts 50 Meter tief zum Geister-U-Boot vor dem schwedischen Marinestützpunkt Berga getaucht. Sie befestigten eine magnetische "Wanze" am Rumpf.

Aber schon nach 20 Minuten fiel die "Wanze", die Pellsignale ausstrahlen sollte, wieder ab – als das

U-Boot plötzlich losfuhr.

Gestern haben die Schweden wieder vier Wasserbomben explodieren lassen, um einen möglichen

Durchbruch des Bootes zu verhindern. Ein großert U-Boot-Zäger mit Horchgeräten und Wasserbomben an Bord liegt jetzt genau Über dem geheimnisvollent Boot und folgt jeder seiner Bewegungen.

Die schwedische Marine hat den Befehl, dafür zu sorgen, daß der fremde Kommandant verhört werden kann. Experten glauben: "Das können nur Russen zein." Die Bundesmarine zeigte sich "betroffen" Über den von Schweden gedüßerten Verdacht, es könne sich um ein deutsches U-Boot handeln.

Das Aufgebot schwedischer Streitkräfte war beachtlich:

"zur See: vier Patrouillenboote, vier Torpedoboote, zwei U-Boote, das U-Boot-Bergungsschiff 'Belos', der Minenleger 'Visborg', dazu Zoll= kreuzer, Seevermessungsschiffe und Polizeiboote;

<u>in der Luft:</u> zehn U-Jagdhubschrauber und einige kleinere Hubschrau = ber;

<u>zu Land:</u> Hunderte von Küstenjägern, Marinesoldaten und Luftabwehr= truppen mit ihren Geschützen." 'Der Spiegel', 11.10,1982

Schon am 6.10.82 wurde bekannt gegeben, das eingedrungene Boot, über dessen. Nationalität nach Angabe des Konteradmiral's Kirkegaard 'nicht die geringsten Anzeichen' vorliegen, sitze nun endgültig in der Falle, und zwar vor dem Marinestützpunkt Berga, ebenfalls im Sperrgebiet um Muskö gelegen. Ein zweites Boot wurde nur 300 m ne= ben der See-Einfahrt in die unterirdische Marine-Festungsanlage Mus= kö aufgespürt. Durch riesige, ins Wasser gesenkte Stahlnetze, war den Eindringlingen der Fluchtweg versperrt. Die wiederholt vorgenommene Bombardierung mit Wasserbomben und Sprengsätzen zeigten über= haupt keine Wirkung. Vom U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg weiß man, war ein Boot ersteinmal aufgespürt, selbst auf offener See, so hatte es so gut wie keine Chance mehr, es war in der Regel verloren. Und

geengt, in nur 30 m und 40 m Tiefe und sind un=
verwundbar. Somit besteht für sie auch keine Ver=
anlassung sich durch Auftauchen zu stellen! Bei
einem ähnlichen Ereignis (Ruhr-Nachr. 11.5.
1983), ließ man durchblicken, daß die Ein=
dringlinge über eine völlig neue U-Boot-Tech =
nik verfügen müßten, mit der Minen oder Was=
serbomben schon aus großem Abstand gesprengt
werden könnten. Wasserbomben läßt der Ein=
iringling also schon in ungefährlichem Ab=
stand vor seinem Bootskörper zur Explosion

kommen. Die genau gleiche überlegene Technik

also, wie bei den 'UFOs'. Diese sind eben=

hier liegen nun zwei Boote, auf engstem Raum ein=

POLEN

In diesem
Gebiet
versucht die schweisische
Marine ein
framdes
U-Boot
zu stellen

militärisches Sperrgebiet

Marinestützpunkt Muskö

OSTSEE

10 Kilometer

'Der Spiegel',11.10.82

Das vor der schwedi-schen Marinebasis Berga verwundbar. stoppt. (Weiter auf S. 3)

Fortsetzung von Selte 1

Zweimal versuchte der U-Boot-Kommandant zu entkommen: • Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr er mit 15 km/st. gegen das Spernetz, so daß es sich hundert Meter weit vor dem Bug dehnte. Als die Schweden das bemerk-ten, beharkten sie das U-Boot mit vier 150-Kilo-Wasserbomben, Daraufhin ließ der Kommandant abdrehen. In der Nacht zum Freitag schlich sich das U-Boot ein zweitesmal an das Netz heran. Es wurde wieder durch vier Wasserbomben in die Falle zurückge-

Bild-Ztg.9.10.1982

Stockholm, 9. 10. falls durch Explosiv-Geschosse aller Art, nicht

gefangene Geister-U-Die großen Hospitäler Stockholms wurden in Alarm= Boot hat einen verzwei-felten Fluchtversuch un- Bereitschaft versetzt, vor dem Sperrgebiet fuhren ternommen: Es rammte Krankenwagen auf. Man ließ sich nun Zeit, in der unter Wasser das stähler-ne Spermetz der Schwe-einzig verbliebenen Hoffnung, den nicht beizukom= den. Aber das U-Boot menden Geister-U-Booten werde in wenigen Tagen der kam nicht durch - es wurden Sauerstoff ausgehen. Zwischenzeitlich wurden Vor= Wasserbomben \* ge-bereitungen zur Internierung der Besatzungen

getroffen. Eine Kaserne in der nahe gelegenen Offiziersschule wurde geräumt, die Baume im Um= kreis gefällt, und Scheinwerfer zur Beleuchtung der Kaserne installiert. Gleichzeitig das Mili = täraufgebot der Marine durch Einheiten des Heer= es und der Luftwaffe verstärkt. Die Eindringlin= ge unternehmen mehrfach Ausbruchversuche, die letztendlich auch gelingen. Am 27.10.82 meldet die Presse abschließend: Die schwedische Marine habe ihre dreiwöchige erfolglose Jagd endgültig (Quellen: diverse Presse-Berichte von Oktober 1982)

abgeblasen.

Bei diesen zahllosen Spionage-Fällen (etwa 250 seit 1970) in den skandinavischen Küstengewässern, wird die öffentliche Meinung immer dahingehend beeinflußt, zu glauben, die Spione seien höchstwahr= scheinlich die Sowjets; durch den Vorfall genährt, als Ende Okt.81 ein Sowjet-U-Boot vor Karskrona 'auf Grund gelaufen' war. Dabei ha= ben die Sowjets überhaupt keine Veranlassung auf diese gefährliche Weise zu spionieren, denn Moskau hörige Linkssozialisten und Kommu= nisten sitzen in allen wichtigen Positionen der rotenschwed. Regierung und des Militärs. Die sowj. Boots-Mannschaft wurde weder ver=

Beobachter sprechen von einem unkontrollierbaren Verwirrspiel

# Stockholm stellt U-Boot-Suche ein

Stockholm. (dpa) Die Suche nach der Stadt Sundsvall aufgehalten ha- nach dem Eindruck von Beobachtern fremden Unterseebooten im schwedischen Sundsvall-Fjord ist gestern abend ergebnislos eingestellt worden. Schwedens Marine entschloß
sich, angesichts der erfolglosen angesichts der erfolglosen zwölftägigen Jagd seine Kriegsschiffe aus der Bucht rund 400 Kilometer nördlich von Stockholm abzuziehen.

Der Rundfunk zitierte die militärische Leitung mit dem Eingeständnis, daß die Suche ein "großes Fiasko" gewesen sei. Im Marinestab war man dennen der den können. X sche Leitung mit dem Eingeständnis, daß die Suche ein "großes Fiasko" 

ben. Mindestens ein konventionelles eher einem unkontrollierbaren Ver-Unterseeboot und ein Mini-U-Boot hätten sich in schwedischen Hoheitsgewässern aufgehalten, hieß es von militärischer Seite.

Nach Angaben von hohen Offizieren haben die Eindringlinge, auf die ein Hagel von Wasserbomben nie-

Bereits in den letzten Tagen glich die U-Boot-Suche und die Öffentlich- Funkverkehr zwischen zwei sowjetikeitsarbeit der schwedischen Marine schen Zivilpiloten handelte.

wirrspiel. Zunächst hatte ein im Kielwasser einer Fähre aufgetauchtes Periskop auf einen möglicherweise erfolgreichen Abschluß des Unternehmens hingedeutet, bevor die Marine einräumen mußte, daß es sich dabei um ein eigenes Fahrzeug handelte.

Am vergangenen Montag sorgten angeblich aufgefangene und verschlüsselte sowjetische Funksprüche für neue Aufregung, ehe es sich herausstellte, daß es sich um den legalen hört, noch inhaftiert, nicht einmal dem Kommandanten der Spionage-Prozess gemacht. Nach zwei- bis dreitägigem diplomatischen Geplant kel, wurde das Sowjet-Boot freigegeben, von den Schweden freigezo= gen und fahren lassen. Wir halten diesen Vorgang für ein abgekarte= tes Schauspiel zwischen dem linientreuen rosaroten Schweden und dem großen roten Bruder, um von dem wirklichen Eindringling, höchstwahr= scheinlich der Dritten Macht, die es ja bekanntlich auch im UFO-Be= reich nach Möglichkeit nicht geben darf und daher so gut wie mög= lieh totgeschwiegen wird – abzulenken.

Unsere Ansicht wird auch noch durch folgendes bestärkt: Die von schwedischen Froschmännern am metallischen Rumpf des 'Geister-U-Boo= tes' angeheftete magnetische Wanze, fiel genau zu dem Zeitpunkt ab, als das Boot seinen Antrieb einschaltete und anfuhr (siehe Bild-Ztg. 8.10.82). Bei keinem herkömmlichen Fahrzeug fällt ein angehefteter Magnet ab, wenn die Motoren oder Triebwerke eingeschaltet werden. Das Boot müßte also über elektromagnetischen Antrieb verfügt haben, wie ebenfalls die UFOs. Daß die Eindringlinge es verstanden, die ge = gen sie gezielt eingesetzten Sprengsätze und Explosiv-Geschosse nicht an sich herankommen zu lassen, wie das sonst nur noch die UFOs beherrschen, sagten wir schon. Aus zahlreichen UFO-Berichten ist zu entnehmen, daß diese genialen Flugobjekte nicht nur in der Luft, sondern in beiden Medien Luft und Wasser, und zudem noch wechsel= weise operieren können. Die 'Geister-U-Boote', manchmal auch 'USOs' genannt, können also durchaus mit den UFOs identisch sein, bzw. große Ähnlichkeit besitzen.

Aus diesen Überlegungen heraus können wir dem dänischen Major Hans Ch. Petersen nur zustimmen, der darauf hinwies, daß die bei Muskö und Berga usw. spionierenden Objekte, UFOs gewesen sein könn= ten, die unter Wasser operierten (UFO-Nachr., Nr. 280, Mai/Juni 83, S. 4).

Die sogenannten U-Boote mußten dann auch nicht durchs Stahlnetz entkommen, nachdem sie ihren mehrwöchigen Spezial-Auftrag erfüllt hatten, sondern könnten viel einfacher nach oben davon geflogen sein; so seltsam das auch klingen mag.

# CIA: Schwere Unfälle bei der sowjetischen Marine

### US-Geheimdienst berichtet über Reaktorunglücke, Brände und Untergänge

WASHINGTON (ap)

Aus jetzt freigegebenen Unterlagen des US-Geheimdienstes CIA geht nach Angaben des amerikanischen Fernsehsenders CBS hervor, daß die sowjetische U-Boot-Flotte von einer ganzen Reihe bisher nicht bekanntgewordener Unglücksfälle betroffen worden ist. Dazu gehört nach Angaben des Senders auch ein Unfall im Jahr 1981 in der Ostsee, wobei ein Teil der Besatzung eines sowjetischen Unterseebootes so stark radioaktiv verstrahlt wurde, daß die Betroffenen später alle starben.

Ein Teil der Unfälle sowjetischer U-Boote ist schon früher bekanntgeworden. Dazu gehört eine Episode aus dem September letzten Jahres, als ein Sowjet-Unterseeboot der Klasse Golf-II, das mit ballistischen Raketen bestückt war, zwei Tage lang im Japanischen Meer trieb. Gelegentlich quoll weißer Rauch aus dem Turm des Schiffes

CBS berichtete, aus den bisher geheimen CIA-Unterlagen gehe hervor, daß die sowjetische Kriegsmarine noch von einem halben Dutzend weiterer Unglücksfälle betroffen wurde, bei denen Menschen ums Leben kamen. In den Unterlagen ist laut CBS von wiederholten Strahlenunfällen, Bränden und

Schiffsuntergängen die Rede. "Seit Mitte der sechziger Jahre sind sechs sowjetische U-Boote auf hoher See untergegangen, wobei etwa 500 Seeleute den Tod gefunden haben", hieß es in dem CBS-Bericht.

Auch andere sowjetische Schiffe mit Atomantrieb wurden von Strahlenunfallen betroffen. So kamen laut CBS Mitte der sechziger Jahre auf dem atomar angetriebenen Eisbrecher "Lenin" etwa 30 Seeleute ums Leben, als der Reaktorkern durchschmolz.

Im Sommer 1983 sank nach Angaben amerikanischer Beamter im Nordpazifik ein sowjetisches Atom-U-Boot, wobei 90 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Ein weiteres Atom-U-Boot ging 1970 vor der Küste Großbritanniens unter.

Auch die Amerikaner haben - soweit bekannt - zwei Atom-U-Boote verloren. 1963 sank vor Cape Cod die "Thresher" mit 129 Mann an Bord. Die "Scorpion" ging 1968 mit 99 Besatzungsmitgliedern im Atlantik unter.



IN SCHWIERIGKEITEN war dieses sowjetische U-Boot der Klasse Golf II geraten. Japanische Flugzeuge fotografierten es im Oktober vergangenen Jahres westlich von Tokio. ap-Telebild

'Ruhr-Nachrichten', 2.4.1981 Frachter und Tanker verschwanden im Atlantik

# "Geisterschiff" versetzte die Marine in Aufregung

## Schwere Schäden am Atom-U-Boot aus der UdSSR

London (dpa) - Das britische Militärmagazin "Jane's Defence Weekly" hat ein Foto von dem beschädigten sowjetischen Atom-U-Boot veröffentlicht, das kürzlich in der Straße von Gibraltar mit einem sowjetischen Frachter zusammengestoßen war. Es zeigt das U-Boot der Klasse "Victor 1" neben einem sowjetischen Reparaturschiff. Sein Bug wirkt fast wie abgesägt. Doch die Seeleute hatten offenbar Glück, denn nur elektronische Horchanlagen und Teile des Torpedosystems wurden abgerissen, während der Druckraum intakt blieb. Der Fall des U-Bootes, das nach spanischen Geheimdienstangaben zum Zeitpunkt der Kollision mit Atomsprengköpfen bewaffnet war, hat eine heftige Kontroverse zwischen Spanien und der UdSSR ausgelöst.

#### Sowjet-Tanker im Hafen von Ventspils explodiert

Helsinki (dpa) - Der sowjetische Tanker "Ludwig Swoboda" (16 000 BRT) ist im lettischen Hafen Ventspils explodiert. Das bestätigten finnische Ölkreise gestern in Helsinki. Der finnische Tanker "Purha" war wenige Stunden nach der Explosion in Ventspils eingelaufen. Nach Angaben von Besatzungsmitgliedern hat die Explosion erhebliche Schäden verursacht. Ob bei dem Unglück Menschen ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt. Beim Kentern eines indischen Pilagrachiffe.

R-N, 8.3.1985

# Kugelblitz rammte Zug

Moskau — Ein sogenannter Kugelblitz soll in Ostsibirien einen Güterzug getroffen und Glas und Metall geschmolzen haben. Nach den Aussagen des Lokführers raste "ein seltsamer Gegenstand" auf den Zug zu. "Eine nicht sehr große Kugel war in grelles Licht getaucht und zog einen rötlichen Lichtschweif hinter sich her. Plötzlich gab es eine gewaltige Explosion", erklärte der Lokführer. Dann habe er für kurze Zeit die Besinnung verloren. Er konnte jdoch noch den Zug zum Halten bringen. (dpa)

Rheinische Post, 22.8.81

# Letzter Funkspruch der "Scorpion" von britischem Amateurfunker aufgefangen?

U-Boot könnte theoretisch 70 Tage unter Wasser bleiben

Ende Mai 1968 Washington. (dpa/upl/ap) Die Hoffnung auf eine Rettung der 99 Mann Besatzung des amerikanischen Unterseebootes "Scorpion" sinkt immer mehr. Bisher wurde im Atlantik noch keine Spur von dem Atom-U-Boot gefunden. 55 amerikanische Kriegsschiffe und drei kanadische Schiffe setzten die Suche bei immer noch rauher See fort. Die 16 Suchflugzeuge stiegen gestern erneut auf, um die Strecke zwischen der letzten Positionsmeldung der "Scorpion" vom 21. Mai südlich der Azoren und Norfolk (Virginia) abzusuchen.

Die intensive Suchaktion der Schiffe er-streckt sich vor allem auf das Küstengebiet um Norfolk, wo die Meerestiefe etwa 200 Meter beträgt und das Boot in der Reichweite von Rettungsgeräten läge. Nach Ansicht von Fachleuten kann die "Scorpion" zwar bis 70 Tage unter Wasser bleiben. Bei einem Defekt der nuklearen Antriebsaggregate wird diese Zeit jedoch auf fünf Tage reduziert.

Die amerikanische Marine prüft zur Zeit die Meldung eines englischen Amateurfun-kers, der angab, er habe am Montagmorgen in seinem Kurzwellengerät einen Mann mit amerikanischen Akzent sagen hören, auf der "Scorpion" gebe es Schwierigkeiten mit dem Kondensator und man wolle den Stützpunkt

anlaufen.

Ein am 23. Mai gesichteter Olfleck wurde von den Suchverbänden der US Navy eingehend untersucht. Amerikanische Marinestellen erklärten jedoch, es sei unwahrscheinlich, daß das Ol von dem überfälligen stamme.

Gestern berichtete ein Sprecher der US-Marine, ein Seemann des an der Suche beteiligten Hilfsschiffes "Hyades" habe nördlich des atlantischen Seegebiets, in dem vorige Woche der Olfleck zu sehen gewesen war, in dem vorige R-N Freltag, 22. August 1980 Atom-U-Boote

Chronik der Unfälle

Abgesehen von kleineren Unfällen sind seit 1954, dem Jahr, als mit der amerikanischen "Nautilus" das erste atomoetriebene Unterseeboot der Unterseeboot atomgetriebene Welt in Dienst gestellt wurde, sieben bekanntgewordene spektakuläre Unfälle mit Schiffen dieser Art bekannt geworden. Der jüngste ist der Unfall des sowjetischen Atom-U-Bootes der Echo-1-Klasse im Ostchinesischen Meer. Außerdem gelangten in die Schlagzeilen:

10. April 1963: Das amerikanische Atom-U-Boot "Thresher" (4 300 Ton-nen) sinkt bel einem Tieftauchtest vor der amerikanischen Küste. 129 Seeleute kommen ums Leben.

27. Mai 1968: Das amerikanische Atom-U-Boot "Scorpion" (3 075 Ton-nen) sinkt auf der Rückfahrt: von einem Manöver im Mittelmeer im Atlantik. 99 Seeleute finden den Tod.

1968: Ein 5 500 Tonnen großes so-wjetisches Atom-U-Boot sinkt nach einer Explosion 750 Seemellen nordwestlich von Hawall. .Telle Wracks werden 1974 Im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes CIA geborgen.

15. Mai 1969: Das noch im Bau befindliche amerikanische Atom-U-Boot "Guitaro" (4640 Tonnen) sinkt am Ausrüstungskal von Vallejo/Kallfor-

12. April 1970: Ein 3 500 Tonnen gro-Bes spwjetisches Atom-U-Boot gerät vor der spanischen Küste in Seenot und geht vermutlich verloren. Das Unglück wird von einem amerikanischen Aufklärungsflugzeug beobachtet.

1974: Das amerikanische Atom-U-Boot "Pintado" einem sowietischen Marinehafen auf der Kamschatka-Halbinsel von einem sowjetischen U-Boot gerammt. Es kann schwer beschädigt zum US-Flottenstützpunkt Guam zurückkehren.

ein nicht näher identifiziertes orangefarbe-nes Objekt gesichtet. Es handele sich aber um eine "Einzelsichtmeldung", die von keiner anderen Seit bestätigt worden sei. "Wir ziehen bisher keine Schlußfolgerungen", erklärte der Marinesprecher.

Kommandant lehnte japanische Hilfe nmal der sowjetischen , erkennen geben. Ein Fe (dpa) Neun Besatzungsmit- be eines sowjetischen atomge- eil nen Unterseebootes sind ge- zu bei einem Brand an Bord im di

Freitag, 12. August 1983 / Nr. 184

Mannheimer Morgen

Ursachen rätselhaft:

#### Supermächte verloren bisher fünf U-Boote

Nach westlichen Erkenntnissen verlor die sowjetische Marine mit dem im Juni vor der Halbinsel Kamtschatka gesunkenen und jetzt geborgenen U-Boot bereits das zweite atomgetriebene U-Boot. Ein Bericht der US-Fernsengesellschaft CBS beschrieb den Untergang als "Unglück ersten Ranges" für die sowjetische Marine, die dadurch viele hochqualifizierte Seeleute eingebüßt habe. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß die Sowjets den Gegenwert hunderter Millionen Dollar für die zweimonatigen Bemühungen zum He-

ben des Schiffes ausgegeben hätten. Rund 350 Millionen Dollar hatte es bereits im Sommer 1974 den amerikani-schen Geheimdienat gekostet, ein sowjetisches Atom-U-Boot zu heben, das 1968 etwa 750 Seemellen nordwestlich von Hawali gesunken war. Allein das Bergungsschiff, das die CIA zu diesem Zweck bauen ließ, kostete 100 Millionen Dollar.

Das U-Boot war von der amerikani-schen Marine in 5000 Meter Tiefe geortet worden. Die Sowjets suchten vergebens. Umso heimlicher lief die CIA-Aktion ab, die trotz allem nur ein Teilerfolg wurde. Zwar konnten die Greifarme des Bergungsschiffes sich im Sommer 1968 um den Rumpf des sowjetischen Schiffes mit den darin vermuteten Raketen und Code-Anlagen schließen. Doch auf halbem Weg an die Meeresoberfläche brach das Boot aueinander. Übrig blieb die Bugsektion mit den 70 Toten.

Ungesichert ist das Schicksal eines elteren sowjetischen Atom-U-Boots, das nach Beobachtungen eines US-Auf-klärers im April 1970 vor der spanischen Atlantikküste in Seenot geriet. Zwei so-wietische Schiffe versuchten, den aufgetauchten Havaristen in Schlepp zu nehmen. Zwei Tage späler waren nur noch diese Schiffe zu sehen, von dem U-Boot keine Spur.

Rätselhalt sind die Ursachen des Untergangs zweier amerikanischer Atom-U-Boote, Mit 129 Menschen an Bord verschwand im April 1963 das damals modernste Boot der US-Navy vor der ameri-kanischen Ostküste in den Tiefen des Atlantik. Die 3732 Tonnen große "Thresher die als das beste Jagd-U-Boot der Welt galt, ist nach dem offizellen Bericht der US-Regierung möglichwerweise einer un-2 terseeischen Welle zum Opfer gefallen. • Ebenso ungeklärt blieb der Verlust

der "Scorpion", die im Mai 1968 - wahr-scheinlich mit mindestens einer Atomrakete an Bord - südwestlich der Azoren im Atlantik versank.

Das neue Zeitalter' Kanada: Geheimnis um Atom-U-Boot "Thresher"

Nr. 12/1981 Der kanadische Frachterkapitän Morson hat zu Protokoll gegeben, an der Stelle, wo vor Jahren das amerikanische Atom-U-Boot "Thresher" gesunken sei, zweimal "runde Feuerscheiben" beobachtet zu haben, die aus dem Ozean aufstiegen und mit nie gesehener Geschwindigkeit am Himmel verschwanden. Das Containerschiff "Alaska" barg kürzlich an der gleichen Stelle vier Leuchtbojen unbekannter Herkunft, die sich, als Fachleute sie zwecks Untersuchung auseinandernehmen wollten, durch einen Brandsatz und Selbstentzündung zerstörten.

# **UFO** stoppt Güterzug

Eine riesige weiße Kugel schlug auf den Zug -Zerstört die Lokomotive - Rußland wird von UFOs geblitzt!

Die fliegen um Moskau herum ... nahezu mit Flugzeugen und Raketen zusammenstoßend ... und eines donnerte in einen Güterzug, zerstörte ihn.

Und obwohl sowjetische Regierungsbeamte verzweifelt versuchen, die Berichte über dramatisches Anwachsen der UFO-Aktivität zum Stillschweigen zu bringen, haben russische Spitzenwissenschaftler die schokkierende Wahrheit dem Enquirer exklusiv wiedergegeben.

"Es ist eine Epidemie!" erklärte Dr. Edward Naumov, ein russischer Parapsychologe, als auch UFO-Experte. "Die Regierung versucht die Nachrichten zu unterdrücken, da sie eine mögliche Panik befürchtet. Jetzt bezeichnen sie UFO-Nachrichten als "Geheimes Material". "Aber die Zahl der UFO-Sichtungen steigt alarmierend an!" sagt Naumov. In der Tat, eine Gruppe russischer Wissenschaftler sagte dem Enquirer, daß etwa 9 UFO-Landungen allein in Moskau stattfanden, innerhalb der letzten 2 Jahre. Eines der unheimlichen Encounters fand statt, als ein Güterzug zwischen den russischen Städten Tomsk und Novosibirsk fuhr. "Das UFO flog mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Zug uns direkt ent-gegen. Kerzengerade!" erinnerte sich der Zugführer Vladimir Arkhipov. "Es sah aus wie eine riesige weiße Kugel mit einem langen feurigen Schwanz, um die Ecke kommend, direkt vor uns. Das Objekt war kugelförmig, etwa 4,5 m breit, mit metallischer Oberfläche", sagte der Ingenieur. "Dann gab es eine laute Explosion, als es den Zug

ombard



rammte. Ich wurde ohnmächtig, sah aber noch das UFO abprallen, anscheinend unbeschädigt." Die Lokomotive flog zertrümmert von den Schienen. Die Hälfte der Wagen waren entgleist. Aber die Erklärung der russischen Regierung für den unheimlichen Unfall mit einem UFO? Unglaublich, sie sagten, der schnellfahrende Güterzug wurde zertrümmert "von einem Kugelblitz"!

Ein Monat später flog ein ähnliches UFO über einen anderen Zug, nahe einer Eisenbahnkreuzung. Die Fahrer von Personenwagen, LKWs und Omnibussen waren verdutzt, als ihre Fahrzeuge plötzlich stehenblieben und wollten nicht mehr starten bis das UFO verschwunden war.

Die Besatzung von einem Linienflugzeug zwischen den Städten von Alma-Ata und Tashkent haben Angst, die Route bei Nacht zu fliegen - weil sie regelmäßig von einem UFO umschwärmt werden. Am 12. März 1982 kam das UFO so nahe, daß es beinahe einen Zusammenstoß gab.

.Wir sehen es immer bei unseren Nachtflügen" sagte eine Stewardeß, "Eines Tages macht es uns keinen Platz, dann helfe uns Gott!" Sowjetische Wissenschaftler machen sich Sorgen über die unzähligen UFO-Sichtungen in der Nähe der zwei russischen Raketenbasen. "Das waren bereits zahlreiche Beinahe-Zusammenstöße zwischen unseren Weltraumschiffen und überaus "naseweisen" Beobachtern vom Weltraum", sagte ein sowjetischer Wissenschaftler, der uns bat, seinen Namen geheim zu halten.

"Da war ein besonders gefährlicher Fall am 29. Mai 1982" sagte er. Die Abschußbase wurde daraufhin für zwei Wochen zugemacht, während die Fachleute für das Weltraumprogramm unsere Verteidigungswaffen untersuchten. "Aber, da ist nichts, was sie machen können. Eines Tages, wenn ein russisches Weltraumschiff nach dem Start abstürzt, solltet ihr wissen, daß es ein UFO war, das dies tat!", sagte der Wissenschaftler.

> "National Enquirer, 5. Okt. 1982 (Wortgetreu wiedergegeben für UN v. Erich Immel)

> > Frage: Was hatte der Zug geladen?

# **UFO-Basis unter** der Antarktis entdeckt

"Ein NASA-Foto zeigt dies", behauptet ein Wissenschaftler

Bericht stark

"NASA-Wissenschaftler entdeckten einen großen UFO-Stützpunkt, wahrscheinlich eine von Außerirdischen aufgebaute Stadt, unterhalb eines geheimnisvollen Sees, der mehrere Wasserarme besitzt, am eisbedeckten Südpol", erklärt ein führender UFO-Experte.

# **UFO BASE FOUND** UNDER ANTARC

It's revealed in NASA photo. says scientist



Satelliten-Foto zeigt warmen See: Es gibt keine Erklärung dafür. «Globe Mail», Dez. 1982 UN-Übersetzung: Sabine Böhm UFO-Nachrichten', Wiesbaden, Nr. 277, Nov. 1982, , Rh. -Post, rammt 'Kugelblitz siehe:

UFO-Nachrichten'

Mit den drei vorausgehenden Seiten zusammengestellter Pressebe= richte (sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit) wollen wir nochmals auf die Sowjet-Union zurückkommen. Eine erhebliche Anzahl schwerer Unfälle und Schiffsverluste, mußte die sowj. Kriegsmarine in den letzten Jahrzehnten hinnehmen, wie zum Teil auch die USA. Die Ereignisse, fast immer als normale 'Unfälle' in der Presse dar= gestellt, können wenigstens zu einem Teil hinterfragt werden. Hier waren mehrfach andere Dinge im Spiel! Was wir vor Schwedens Küste im Abriß kurz dargestellt haben, geschieht auf ähnliche Weise in allen Teilen der Weltmeere. Diverse Bücher, z.B. von Charles Berlitz und auch dem Kanadier Jean Prachan: "UFOs im Bermuda Dreieck" usw., berichten darüber. Auch in den Pressemeldungen wird im Zusammenhang mit Schiffsunglücken immer wieder auf 'nicht identifizierte orange= farbene Objekte', Geisterschiffe, UFOs, Geister-U-Boote, und 'runde Feuerscheiben, die aus dem Ozean aufsteigen' usw. berichtet. Mehr als 15 Jahre konnte z.B. geglaubt werden, der Untergang des US-Atom-U-Bootes 'Skorpion' - am 27. Mai 1968 bei den Azoren - sei schlicht und einfach auf einen ganz normalen Unfall zurückzuführen.

Inzwischen erzwangen zwei US-Zeitungen durch Gerichtsbeschluß die Freigabe des geheimen Untersuchungsberichtes der Marine. Fünf Monate nach dem Untergang, entdeckte das US-Tieftauchboot 'Triest II die abgesoffene Scorpion in 3345 Meter Tiefe auf Grund. Die Unfall= Ursache wurde festgestellt, und sofort für geheim erklärte wofür bei einem normalen Unfall keine Veranlassung gegeben wäre). Nun kam her= aus, man hatte damals festgestellt, ein Torpedo war ins Torpedorohr eingelegt worden und sollte offenbar abgefeuert werden. (Warum?)Vor verlassen des Rohres explodierte das Torpedo vorzeitig und zerriß das eigene Boot. (Bild-Ztg, 3.1.1985)

Ein alter Pressebericht von Ende Mai 1968 (genaue Angabe fehlt leider) siehe Seite 29 dieser Studie, erwähnte noch, daß 'ein nicht näher identifiziertes orangefarbenes Objekt gesichtet' wurde. Hat hier unter Wasser ein ähnlicher Kampf stattgefunden, wie zwischen einem UFO und den 5 sowj. MIG-Jägern (siehe S.4 dieser Studie)?

Als Denkanstoß gedacht, sollten Interessenten diese Zusammenhänge weiter verfolgen. Höchstwahrscheinlich haben ein Teil der 'Unfälle' der Sowjet-Schiffe ebenfalls andere Ursachen, denn auch das Rätsel um 'Kugelblitz rammte Zug' konnte das US-Millionenblatt 'National Inquirer (siehe Abdruck auf S. 30 der Studie) etwa ein Jahr später als gezielte Täuschung der Sowjets aufklären. In Wirklichkeit hatte also ein UFO einen Güterzug angegriffen. Hatte er Kriegsmaterial ge= Laden ? Fuhr er gen Westen ?

In diesem Zusammenhang, 'UFO stoppt Güterzug' soll noch auf einen seltsamen Bericht der 'Welt am Sonntag', vom 19.8.1984 hingewiesen werden: "Polnischer Untergrund meldet Sabotage-Aktionen". Gegen die Eisenbahn-Breitspurlinie UdSSR - Kattowitz häufen sich 'Anschläge', wird da berichtet. "Diese strategisch wichtige Strecke dient fast ausschließlich sowjetischem militärischen Nachschub für Polen, aber auch in die CSSR und in die 'DDR'", heißt es wörtlich. "Sonderein= heiten der polnischen Polizei, der Bahnpolizei und der Luftabwehr bewachen die Eisenbahnlinie nun rund um die Uhr." Nur noch im ersten Satz: "Nach Angaben aus dem polnischen Untergrund häufen sich Anschlä= ge gegen die Eisenbahn-Breitspurlinie ...", wird dann nochmal vom polnischen Untergrund gesprochen. Die ganze Artikel-Aufmachung er= weckt somit den Eindruck, der poln. Untergrund habe hier Anschläge gegen die militärische Hauptnachschublinie der Sowjets mehrfach ver= übt. Zwar spekulativ, kann das auch ganz anders betrachtet werden: Der poln. Untergrund macht lediglich Angaben über Geschehnisse, die von offizieller Seite in Polen und vor allem auch in der UdSSR tot= geschwiegen wurden, und somit in den Westen durchgedrungen sind, aber möglicherweise von ganz anderen verübt wurden als vom poln. Untergrund. Zudem wird noch darauf hingewiesen, daß auch in poln. Rüstungsbetrieben häufig aus unbekannten Gründen der Strom ausfällt. Nun dürfte aber hinlänglich bekannt sein, daß immer wieder bei UFO-Sichtungen und UFO-Geschehnissen über Stromausfälle geklagt wird. Interessant wäre noch darauf hinzuweisen, daß diese gehäuften An= schlage gegen die Eisenbahnlinie und die Stromausfälle in den Rüs = tungsbetrieben im Sommer 1984 zu einem Zeitpunkt also auftraten, als hier sehr ernsthaft vor einem Sowjet-Einmarsch gewarnt wurde, und auch verschiedene andere Katastrophen bei den Sowjets zu ver= zeichnen waren: Serie von Explosionen in Murmansk, Explosion in der Sowjet-Kaserne in Schwerin usw.

Anfang Januar 1985 erfuhren wir von einer nicht offiziellen Quelle, daß am 8.12.1984 vor der Antarktis zwischen dem 30. bis 60. Längengrad und dem 60. Breitengrad, zwischen den Sowjet¹s und den UFOs teils vor und teils auf dem antarktischen Kontinent eine Schlacht stattgefunden habe, wobei die Sowjets erhebliche Verluste gehabt hätten. Mit genauen Angaben über Schiffs und Flugzeugverlus=ten. Diese Meldung die von uns sehr zurückhaltend und mit großer Skepsis aufgenommen wurde, fand Anfang März 1985 wenigstens teil=weise eine Bestätigung dadurch, daß wir aus Kaiserslautern durch Zufall erfuhren, am 8.12.1984 um 7 Uhr in den Frühnachrichten ent=

weder des Südwestfunks, Baden-Baden, oder des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart, sei die kurze und knappe Meldung gebracht worden: Die russische Weißmeerflotte wurde vernichtet. Nur dieser knappe Satz, ohne weitere Hinweise wo und wodurch. Es muß abgewartet werden, ob sich diese spärlichen Angaben durch weitere Meldungen bestätigen werden, für Hinweise aus dem Leserkreis wären wir ebenfalls dankbar.

#### Ein Racheakt der Sowjets ?

Am 28.12.1984- wurde von Radarstationen im Nordteil Skandinaviens ein sowjetischer Flugkörper wahrgenommen, der von der Barentssee (nördlich Murmansk) kommend, erst norwegisches, dann finnisches Ge= biet überflog und Minuten später über dem finnischen Inari-See an= geblich explodierte. Der Flugkörper war von einem Schiff der sowje= tischen Nordmeer-Flotte abgeschossen worden. Etwa vier Wochen später wurde der Flugkörper von Suchtrupps der finnischen Armee unter dem Eis des zugefrorenen Inarisee entdeckt und geborgen. Anfänglich als ein Marschflugkörper vom Typ SS-N-3 und auch SS-N-12 vermutet, er= klärten nun finnische Militärexperten es habe sich um ein als Ziel= Objekt dienendes unbemanntes Flugzeug gehandelt. Zuvor gab der engl. 'Daily Express' an, der sowjetische Marschflugkörper habe als Test= flug mit Nordost-Kurs auf der Insel Novaja Semelja aufschlagen sol= len. Da aber der Computer des Schiffes mit Kriegskurs deutsche Nord=

Abschuß BarentsAbsturz Inarisee

NORWEGEN FINNLAND

Ziel? UdSSR

Bremen Hamburg

Seehäfen'versehentlich 'programmiert war, flog das Objekt in fast entgegengesetzte Richtung, mit Kurs Südsüdwest auf Hamburg oder Bremen zu, wo es 25 Minuten später ein= getroffen wäre. Das Schiff habe den 'Fehler' sofort bemerkt und über Feuerleitstelle sei Moskau sofort unterrichtet worden. Darauf= hin seien zwei sowj. MIG-25 vom Sowjetge= biet in den finnischen Luftraum beordert worden, um den Flugkörper aufzuspüren, ab= zufangen bzw. abzuschießen, was dann auch geschehen sei. Finnland und auch Norwegen

'R-N', 1.2.1985 erklärten, die Sowjets hätten den Flugkörper nicht abgeschossen.

US-Kriegsminister Weinberger der anfänglich die pro-sowjetische Version unterstützte, ließ später durch seinen Sprecher im Minis= terium erklären: "Der Minister meine nicht, daß die Rakete abge= schossen wurde. Die Sowjets schossen sie nicht ab. Sie horte auf zu fliegen" (Rheinische Post, 2.2.85).

Ein nachträglicher Abschuß des eigenen Flugkörpers durch sowj. Düsenjäger ist schon von den zeitlichen Möglichkeiten her, das Un = wahrscheinlichste, was man sich vorzustellen vermag, und auch eher nach diesem Fehlschlag als beschwichtigende Ausrede zu werten. Im übrigen hatten Moskau und Washington für diesen Fall Geheimhaltung vereinbarte WAZ,1.2.85), was uns beachtenswert erscheint. Das der Flugkörper - was er auch gewesen sein mag - ausgerechnet über dem ungefährlichsten Gebiet (Inari-See) niederging, kann kaum als Zu=fall (wie Treibstoffmangel), wohl schon eher als gewollt gewertet werden. Durch was oder durch wenn, der Flugkörper in den Inari-See stürzte bleibt vorerst noch unaufgeklärt. Spekulationen, wenn über=haupt schon möglich, bleiben dem Leser überlassen.

Mit diesen teilweise gewagten Spekulationen auf den letzten Seiten, soll unsere Zusammenfassung von Enthüllungen über Schlappen bis zu großformatigen Katastrophen im sowjetischen Militärbereich zum Abschluß gebracht werden. Daß hinterfragt und spekuliert werden muß, wenn man mehr, als Medien-Propaganda und -Verdummung zulassen, wissen will, ist selbstverständlich» Bei der Geheimhaltung im Mili = tär-Bereich gilt das besonders, und hier vor allem wenn es um den Komplex 'UFO' geht. Bei den 'UFOs' deshalb, weil es diese bei den Herrschenden in Ost und West eigentlich garnicht geben sollte (mi= litärische UFO-Geheimhaltungs-Verordnungen !), und wenn sie schon nicht verschwiegen werden können, so haben diese eben von anderen Welten aus dem Kosmos zu kommen.

Aufmerksame Leser von "GEHEIME WUNDERWAFFEN" Teil I und Teil II, wissen mehr über Entwicklung,irdischen Ursprung und teilweise über heutige Herkunft dieser allgemein ominös und mystifiziert dar= gestellten Flugobjekte, die,früher schlicht Flugkreisel oder Flug= Scheiben genannt wurden und als Wunderwaffen angekündigt waren. Der III. Teil der Serie "GEHEIME WUNDERWAFFEN" erscheint voraus= sichtlich im Herbst 1985.

Die verschiedenen Andeutungen über 'Geister-U-Boote' vor Skandi= navien beispielsweise, sollen dem interessierten Leser als Hinweis dienen, auf welche Bereiche bei den Pressemeldungen geachtet werden sollte. Dazu gehören auch alle Planungen für und alle Ereignisse die den Weltraum betreffen. Fehlschlage bei Raketenstarts und Satel=

liten, die selten bei harmlosen Post- und Nachrichten-Satelliten,

aber gehäuft bei Militär-Satelliten zu beobachten sind.

Warum die großen Militär-Katastrophen bei den Sowjets, vor allem 1984, von der antikommunistischen bis hin zur nationalen Presse kaum Beachtung fanden, und schon garnicht erfreut gewürdigt wurden – selbst wenn man den UFO-Komplex nicht einbeziehen will, weil man ihn noch nicht recht glauben kann – ist uns unbegreiflich!

Ist doch jeder kommunistische Mißerfolg, und jede Niederlage, indirekt ein Teilerfolg für Freiheit, Unabhängigkeit, Höherentwick= lung und Kultur zu bewerten. Das gilt ganz besonders für das mehr als 40 Jahre total besetzte, mehrfach geteilte und völlig entrechte: te und entwürdigte Deutschland!

Zur gezielten Einschüchterung und Entmutigung wird die SowjetMacht immer als die gewaltige, furchteinflößende und militärisch
überlegene große Gefahr für den Westen, vor allem Europas, hochsti=
lisiert, einhergehend mit der ausgestreuten Parole: "Lieber rot als
tot". Wir hoffen dem Leser mit dieser Studie mal aufgezeigt zu ha=
ben, wie wenig von diesem 'Roten Koloß' übrig bleibt, wenn man die
Zusammenhänge darstellt,wie sie in Wirklichkeit sind, und nicht so,
wie die Medien diese durch gezieltes Verheimlichen der III. Macht,
erscheinen lassen.

Zur Resignation ist überhaupt kein Grund vorhanden. Eine gezielt heraufbeschworene Hoffnungslosigkeit und allgemeine Mutlosigkeit sind – außer daß sie gewaltig hemmen – völlig fehl am Platze. Eu= ropa, vor allem Deutschland, wird in der Zukunft weder kapitalis= tisch noch kommunistisch sein, und wir prophezeien, daß der Welt = bolschewismus noch vor dem Jahr 2000 seinen Zusammenbruch, Verfall und seine restlose Auflösung hinnehmen muß! Und wenn hier von Weltbolschewismus die Rede ist, so sind damit nicht nur die Verhältnisse im Osten gemeint, sondern auch die hier im Westen im= ner deutlicher und offener zu Tage tretenden ähnlichen Entwicklun= gen.